# Doutsch Mandschau

Bezugspreis: Bolen und Danzig: In den Ausgabestellen und Bostbezug monatl. 3.89 zl. viertelsährlich 1.66 zl., unter Streisband monatl. 7.50 zl. Deutschland 2.50 RM. — Einzel-Ar. 25 gr. Conntags-Nr. 30 gr. Bei höherer Gewalt (Betriebsstörung 2c.) hat der Bezieher teinen Anspruch cuf Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises. — Fernruf Rr. 3594 und 3595.

rn Polen
Przegląd Niemiecki w Polsce
früher Ostdeutsche Rundschau
Bromberger Tageblatt
Pommereller Tageblatt

Unzeigenpreis: Bolen und Danzig die einspaltige Millimeterzeile Inzeigenpreis:  $_{15}$  gr., die Millimeterzeile im Rellameteil  $_{125}$  gr., Deutschland 10 bzw. 70 Pf. übriges Ausland  $_{50}$  Ausschlag. — Bei Blayborichrift u. schwierigem Sap  $_{50}$  Aussichlag. Albeitellung von Anzeigen ichtiftlich erbeten. — Offertengebühr  $_{100}$  gr. — Jür das Erscheinen der Anzeigen an bestimmten Tagen und Plägen wird feine Gewähr übernommen. Bosticheckneten: Bosen  $_{202}$  157. Danzig 2528. Stettin 1847.

Mr. 193

Bydgoszcz, Freitag, 25. August 1939 Bromberg

63. Jahrg.

## Friedensappell des Königs der Belgier.

Brüffel, 24. August. (PAT) Die Konferenz der Dslo-Staaten trot hier am Mittwoch vormittag dusiammen, Ministerpräsident Pierlot teilte nach Abschluß der ersten Sitzung mit. daß die ersten Beratungen im Geist einer freundschaftlichen Jusammenarbeit stattgesunden hätten. Man habe verschiedene Fragen besprochen und bereits eine vorläufige Civigung über den Text der Erflärungen erzielt. Das Ergebnis werde bekanntgegeben werden, sobald die versichiedenen Delegationssührer mit ihren Regierungen telesonische Kückprache genommen haben, um deren Zusstimmung zu erhalten.

Bor dem Effen, das zu Ehren der Außenminifter der Dilv-Staaten gegeben wurde, verlas König Leopold III. eine Grklärung, die einen Friedensappell enthielt. Darin heint es u. a.:

"Die Welt lebt in der Zeit einer folchen Spannung, daß jegliche normale Zusammenarbeit zwischen den Staaten sast unmöglich ist. Die Großmächte greisen zu Mitteln, die der Mobilmachung ihrer Armeen gleichsommen. Haben die kleinen Staaten nicht Grund zu der Besürchtung, daß sie Opser eines eventuellen Konfliktes werden, in den sie einzgeschaltet werden könnten, in der Verteidigung ihrer Politik der Unabhängigkeit und ihres entschlossenen Willens, die Rentralität zu bewahren? Sind sie nicht der Möglichseit ausgeseht, ein Obsekt von Abkommen zu werden, die ohne ihr Zutun zum Abschluß gelangen? Gleichzeitig mit der Gefährbung des Friedens droht der wirtschaftliche Ruin. Verzbächtigung und Mangel an Vertrauen herrschen überall.

Vor unseren Angen bilden sich Lager, bilden sich Armeen, die sich zum Kriege anschieden. Es gibt kein Bolk, das wünschie, seine Kinder in den Tod zu schieden, um anderen Bölkern die Existenzberechtigung zu nehmen, die es sür sich selbst in Anspruch nimmt. Das Lebensrecht sollte sich auf solide Grundlagen stützen. Der Friede, den wir wünschen, ist ein Frieden, der die Rechte aller Bölker achtet. Ein dauernder Friede kann sich nicht auf die Kraft, sondern lediglich auf moralische Grundlagen stützen. Bir geben daher im Namen des Königs von Dänemark,

Bir geben daher im Namen des Königs von Dänemart, des Präsidenten der Republik Finnland, der Großherzogin von Luzemburg, des Königs von Korwegen, der Königin von Holland, des Königs von Schweden und im eigenen Namen, im Einversehmen mit unseren Regierungen, der Hoffnung Ausdruck, daß die anderen Staatschefs sich unsere Stimme in der Sorge um den Frieden und die Sicherheit ihrer Bilker zu eigen machen."

König Leopold ichloß seine Erflärung mit dem Ausdruck der Doffnung, daß die der Menschheit drohende Katastrophe vermieden werden kann.

## Englands und Frankreichs Botichafter bei Molotow.

Der "Aurjer Barisawifi" meldet aus Riga:

Nachrichten aus Mostau zufolge hat im Laufe bes Dienstag Molotow die Botichafter Englands und Frankreich & empfangen, mit denen er eine längere Konferenz abhielt und fie bei diefer Gelegenheit über den Abichluß des fowjetruffifch = beabsichtigten deutschen Richtangriffspattes, sowie über seinen Standpunkt gu den englisch=frangofisch=fowjetruffischen Ber= handlungen informierte. Wenngleich über diese Konferenz eine offizielle Berlautbarung nicht veröffentlicht murde, ift in den englisch-frangofifden Rreifen in Mostan bas Gerücht im Umlauf, Molotow foll erflärt haben, daß ber geplante iowjetruffich-dentiche Nichtangriffspatt in feinem Falle bem englisch-frangofich-fowjetruffichen Dreibindnis im Wege fichen werde.

Nach weiteren Meldungen aus Mostan kamen die Berratungen der englischen, französischen und sowjetrussischen Willitärmission am Dienstag nicht zustande. Die englische französische Mission besichtigte in Begleitung der sowjetrussischen Gastgeber das Mosfauer Militär-Museum. Wann die nächste Konsernz der Generalstäbler zusammentreten wird, ist vorläusig noch nicht bekannt. In Kreisen der Moskauer ausländischen Beobachter hält man es jedoch nicht für ausgeschlichen, daß die Beratungen wieder fortgesetzt werden, nachdem die den Botschaftern Englands und Frankreichs gegebenen Erklärungen Molotows der Art waren, daß sie weiteren Generalstabs-Besprechungen nicht unmöglich machen.

## Auch polnische Gafte bei der Landwirtschaftlichen Ausstellung in Mostau.

Auf Einladung der Sowjetregierung hat sich, wie der "Aurjer Warsawsti" mitteilt, am Wittwoch der Bizeminister im Landwirtschaftsministerium, Leonard Kra-wulfti, in Bgleitung des Chess der Abteilung für Pserdezucht und des Leiters des Staatlichen Gestüts in Janowo Podlassie nach Moskan begeben. Die Abreise der Vertreter des polnischen Landwirtschaftsministeriums ist im Jusammenhange mit der Eröfsnung der landwirtschaftlichen Ausschlung in Moskau erfolgt.

# Großbritanniens Botschafter auf dem Obersalzberg.

London, 24. August. (PAI) Das "Foreign Office" gibt offisiell bekannt, daß der Britische Botschofter in Berlin Sir Neville Henderson die Weisung erhalten habe, sich unverzüglich noch Berchtesgaben zu begeben um eine Audienz bei Reichskanzler Hitler nachzusuchen. Nach der am Dienstag abgehaltenen Kabinettsitzung wurde Henderson angewiesen, den Inhalt der über die Sitzung veröffentlichten Verloutbarung persönlich dem Reichskanzler zur Kenntnis zu geben. Gin anderes Schreiben hat Premierminister Chamberlain an Hitler nicht gerichtet. Der Zweck, die Verlautbarung der Britischen Regierung dem Reichskanzler personlich zur Kenntnis zu geben, besteht darin, diesen vor den Konsequenzen eines eventuellen Angriffs gegen Polen zu warnen und ihm feinen 3 weifel über die Haltung zu lassen, die Großbritonnien in diesem Falle einnehmen wird. Das "Foreign Office" gibt amtlich bekannt, daß die Regierun= gen Frankreichs und Polens über den Schritt Großbritanniens informiert worden seien.

Am 23. August, mittags um 1 Uhr, traf Bobschafter Hen = berfon in Salzburg ein und begab sich unverzüglich auf den Oberfolzbera.

Nach einer Information des "Jlustrowann Kurjer Codzienny" aus London sind dort Gerüchte im Umlauf, doß der Besuch des Botschafters Henderson bei dem Reichskanzler in dem Falle, daß es ihm nicht gelingen sollte, zu einer Berständigung zu gelangen, ein Abschiedsbesuch sein dürste.

#### Der deutsche Bericht.

Das "Deutsche Nachrichtenbüro" hat unter dem 23. August folgende Verlautbarung veröffentlicht:

Einem Bunsch der Britischen Regierung folgend empfing heute der Führer auf dem Berghof den Britischen Botschafter Sir Neville Henderson. Der Botschafter überreichte dem Führer einen Brief des britischen Bremierministers an den Führer, der im gleichen Inne wie die gestrigen englischen Berlautbarungen über die

Rabinetissitzung abgefaßt war.

Der Führer ließ dem Britischen Botschafter keinen Zweisel darüber, daß die von der Britischen Regierung eingegangenen Berpflichtungen Deutschland nicht zu einem Berzicht auf die Bertretung nationaler leben zwichtiger Interessen veranlassen könnten.

#### Englander verlaffen Deutschland?

Bie die "Telegraphen-Agentur "Expreß" aus Berlin meldet, hat sich die dortige Britische Botschaft an alle englischen Staatsangehörigen, deren Aufenthalt in Deutschland nicht unumgänglich nötig ift, mit dem Ersuchen gewandt, das Reichsgebiet zu verlaffen.

## Brofessor Burdhardt wurde erneut von Adolf Sitler empfangen.

Nach einer Meldung bes "Aurfer Poznahsti"
aus Paris, wird dort die diplomatische Aftivität Deutschlands mit großer Spannung bevbachtet. Am Mittwoch stattete auf dem Obersalzberg der Hohe Kommissar des Bölkerbundes in Danzig, Prosessor Burchardt, Adolf Sikerbundes in Danzig, Prosessor Burchardt, Adolf Siker einen Besuch ab, um ihn über den Verlauf der Konferenz Greiser—Chodacti in Danzig zu informieren. Am Donnerstag wird vom Reichskanzler in Berchtesgaden der Italienische Botschafter in Verlin, Attolico, empfangen werden, der die Haltung Italiens zur Frage Danzig und und Ungarns darlegen soll. In den nächsten Tagen wird in Berchtesgaden auch der ungarische Außenminister Graf Cfaky erwartet, der dem Neichskanzler die endgültige Antwort seiner Regierung auf die deutsche Forderung überbringen soll.

# Rönig Georg nach London zurückgelehrt. Beratungen bei Chamberlain.

Kondon, 24. August. (PAT.) Amtlich wurde bekanntgegeben, daß König Georg VI. insolge der Einberufung
des Parlaments am Mittwoch abend das Schloß in Schottland, wo er die Sommerserien verbrachte, verlassen hat und
nach London zurückgekehrt ist. Am Donnerstag
wird der König den Premierminister Chamberlain
empfangen, der ihm einen ausssührlichen Bericht über die
Lage erstatten wird. Im Buckingham-Palast soll im Anschluß daran der Kronrat zusammentreten.

Premierminister Shamberlain empsing am Mittwoch vormittag den Britischen Botschafter in den Vereinigten Staten Lord Lothian. Außerdem hatte er eine Besprechung mit dem Führer der liberalen Opposition Sir Archibald Sinclair. Die Besprechung dauerte eine Stunde. Am Nachmittag wurde der stellvertretende Führer der Arbeiterpartei Green wood empfangen. Am Nachmittag empfing Chamberlain Minister Hoare und den Berteidigungsminister Lord Chatsield.

#### In Franfreich.

Bie aus Paris gemeldet wird, hatte der Ministerpräsident und Kriegsminister Daladier am Mittwoch eine Besprechung mit dem französischen Residenten in Maroffo und Obersommandierenden der französischen Armee in Nordafrika. General Gamelin konserierte am Mittwoch früh mit den Offizieren des Generalstabes über die Durchführung der militärischen Maßnahmen, über die der Ministerpräsident ständig informiert wird.

#### Unterzeichnung in Mostau.

## Reichsaußenminister von Ribbentrop fliegt am

Reichsminister von Ribbentrop meldete hente, am 24. August, um 1 Uhr dem Führer den Abschluß des dentscherussischen Richtangrifsvertrages. Der Reichsminister wird sich heute um 13 Uhr im Flugzeng von Moskan nach dem Berghof begeben, um dem Führer Bericht zu erstatten.

Reichsaußenminister von Ribbentrop war am 28. August um 13 Uhr auf dem Mosfaner Flugplatz eingetrossen und von dem Stellvertretenden Außenkommissar Potemfin sowie von mehreren anderen hohen sowjetrussischen Beamten und den Mitgliedern der Deutschen Botschaft mit dem Botschafter Graf von der Schulensburg an der Spitze empfangen worden. Um Nachmittag hatte Herr von Ribbentrop in Gegenwart des Deutschen Botschafters eine dreistündige Unterredung and dem Ministerprössenten und Außenkommissar Molotow, an der sich auch Stalin beteiligte. Danach sand ein Essen in der Deutschen Botschaft statt, zu dem neben russischen Gästen auch der Italienische Botschafter erschienen war. Nach dem Essen wurden die Besprechungen im Areml fortgeseht und noch vor Mitternacht zum Abschlußges bracht. Bei der Unterzeichnung waren außer den Berren von Ribbentrop und Molotow auch Stalin und der Deutschen Botschafter Graf von der Schulenburg zugegen.

## Der Wortlaut bes Woskaner Richtangriffspaktes.

Die Deutsche Reichsregierung und die Regierung der USA, geleitet von dem Bunsch, die Sache des Friesdens zwischen Deutschland und der USA zu festigen und ausgehend von den grundlegenden Bestimmungen des Reutralitätsvertrages, der im April 1926 zwischen Deutschland und der USA geschlossen wurde, sind zu nachsstehender Vereinbarung gelangt.

#### Art. 1.

Beide vertragschließende Teile verpslichten sich, sich ieden Sewaltaftes, jeder aggressiven Handlung und jeden Ansgrisses gegeneinander, und zwar sowohl einzeln als auch gemeinsam mit anderen Mächten zu enthalten.

## ım Donnerstag nach Berchtesgaden.

Art. 2

Falls einer der vertragschließenden Teile Gegenstand triegerischer Berwicklungen seitens einer drift ten Macht werden sollte, wird der andere vertragschließende Teil in keiner Form die britte Macht unterstützen.

#### Art. 3.

Die Regierungen der beiden vertragschließenden Teile werden fünftig sortlausend zur Konsultation in Fühlung miteinander bleiben, um sich gegenseitig über Fragen zu informieren, die ihre gemeinsamen Interessen berühren.

#### 21rt. 4.

Reiner der beiden vertragschließenden Teile wird fich an irgendeiner Mächtegruppierung beteiligen, die fich unmittelbar ober mittelbar gegen den anderen Teil richtet.

#### Art. 5.

Falls Streitigkeiten oder Konflikte zwischen den vertragschließenden Teilen über Fragen dieser oder jener Art entstehen sollten, würden beide Teile diese Streitigkeiten oder Konflikte ausschließlich auf dem Wege friedlichen Gesdankenanstausches oder nötigenfalls durch Schlichtungs-Kommissionen bereinigen.

#### Art. 6.

Der gegenseitige Vertrag wird auf die Dauer von dehn Jahren abgeschlossen mit der Maßgabe, daß, soweit nicht einer der vertragschließenden Teile ihn vor Ablauf dieser Frist fündigt, die Dauer der Wirksamkeit dieses Vertrages automatisch für weitere fünf Jahre als verlängert gilt.

#### 21rt. 7.

Der gegenseitige Vertrag soll innerhalb möglich it furzer Frist ratifiziert werden. Die Ratifisations-Urfunden sollen in Berlin ausgetauscht werden. Der Vertrag tritt sosort mit seiner Unterzeichnung in Kraft.

Ausgesertigt in doppelter Urschrift in deutscher und ruffijcher Sprache.

Mostan, am 28. August 1989.

Für die Reicheregierung In Bollmacht der Regierung der USSR

(-) von Ribbentrop.

(-) Molotow.

#### Der Berliner Bertrag.

ber in Erganzung des (wirtschaftlichen) Rapallo-Bertrages am 24. April 1926 unterzeichnet worden war und bis heute nicht gefündigt mar, hatte folgenden Bort-

"Im Beftreben, alles ju tun, was jum allgemeinen Frieden beitragen fann und in der Uberzeugung, daß die Intereffen des deutschen Bolfes und ber Bolfer ber vereinigten Comjet-Republifen einer dauernden, fich auf Bertrauen ftubenden Zusammenarbeit bedürfen, haben die Deutsche und die Comjetregierung beschloffen, das zwischen ihnen bestehende Freundschaftsverhaltnis durch den Abfcluß eines besonderen Abkommens gut festigen. Bu diesem 3mede erteilte die Deutsche Regierung dem Außenminifter Strefemann und die Regierung der Bereinigten Comjetrepublifen dem Botichafter Rreftinffi Bollmachten sum Austaufch folgender Bestimmungen:

#### Artifel 1.

Als Grundlage für die Beziehungen zwischen Deutsch= land und der Cowjetunion bleibt das Abkommen von Rapallo bestehen. Die Deutsche und die Sowjetregierung bleiben in freundschaftlichem Kontakt gur Ber-Kändigung über alle Fragen, die politische und wirtschaftliche Intereffen betreffen.

#### Artifel 2.

Bird eine der beiden vertragichließenden Parteien trop ihres friedlichen Verhaltens durch eine oder mehrere Mächte angegriffen, jo wird die zweite vertragichliegende Bartei mahrend der gangen Beit der Daner des Konflifts Reu = tralität mahren.

#### Artifel 3.

Im Falle eines Konflifts der im Art. 2 ermähnten Art oder auch dann, wenn teine der vertragichließenden Barteien in kriegerische Aktionen mit dritten Mächten verwickelt wird, aber eine Koalition jum Abschluß gelangt, mit der Absicht, einen Birtschafts = oder Finang = bonfott gegen einen der Kontrabenten durchauführen, verpflichtet fich die zweite Partei, einer folden Koalition nicht beiautreten.

#### Artifel 4.

Dieses Traftat soll ratifiziert und die Natifikationsurkunden sollen in Berlin ausgetauscht werden. Das Abkommen tritt noch dem Austausch der Ratisikationsurkunden in Rroft und verpflichtet für die Dauer von fünf Jahren. Die Kontrahenten verständigen sich vor dem Ablauf dieses Termins über die weitere Normierung ber gegenseitigen politischen Beziehungen. Zum Beweise hierfür unterzeichnen die Bevollmächtigten dieses Traftat, das in zwei Exemplaren in Berlin am 24. April 1926 angefertigt wurde.

(-) Strefemann.

(-) Rrestiniki.

#### Ribbentrops Empfang in Mostan.

Moskau, 24. August. (PAT) Der Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop trof mit den Herren seiner Begleitung nach programmäßig verlausenem Flug mit dem Sonderflugzeug "Grenzmart" um 18 Uhr auf dem Moskauer Flughafen ein. Zu seiner Begrüßung hatten sich von sowjetruffischer Seite eingefunden ber Erste Stellvertretende Volkskommiffar des Außeren Botemfin, der Stellvertretende Bollskommiffar für Außenhandel Stepanow, der Stellvertretende Präsident des Mostaner Stadtder Erste Stellvertretende Präsident des Moskouer Stadt= rates Rarolem und der Moskauer Stadtfomman= Außerdem war das Außenkommissaviat vertreten durch den Protofolichef Barkow und den Leiter der Mitteleuropa-Abteilung Alexandrow. Bon deutscher Seite wurde der Reichsaußenminister von dem ganzen Personal der Deutschen Botichaft begrüßt, das unter der Führung des Deutschen Botschafters Graf von der Schulenburg erichienen war.

Der Bahnhof des Flugplates war mit zwei sowiet= russischen Flaggen und vier deutschen Flaggen mit dem Safenfreng geichmückt. Eine Ehren= kompanie war nicht gur Stelle, auch ein Orchefter war nicht entfandt worden, das die Nationalhymnen gefpielt hatte. Reichsaußenminifter von Ribbentrop begab fich vom Flugplat in Begleitung Molotows im Pangerauto, das ein beutsches Fähnchen mit dem Hakenkreuz trug, in das Gebäude der ehemaligen Öfterreichischen Gefandtichaft. Dies war ber erfte Fall, daß ein Gahnchen mit dem Sakenkreus auf den Straßen Moskaus zu sehen war. Das Gebände der ebemaligen Offerreichischen Gesandtschaft war gur Ankunft von Ribbentrops in aller Gile ernenert worden.

#### Polnische Pressestimmen.

(Sonderbericht

der "Deutschen Rundschan in Bolen".)

Warfchau, 24. August.

Die Warichauer Presse, der die Meldung vom Abschluß des deutsch-ruffischen Nichtangriffspaktes mit Ausnahme des "Aurjer Barfgawsti", der sich aber auf einen kuvzen Sinweis beschränft, noch nicht vorliegt, stellt heute das Bertrauen auf die hilfeleiftung der verbündeten Bestmächte in den Bordergrund. In einem Bericht aus London schreibt die "Gazeta Bolita", daß Deutich land im Artegsfalle eine mächtige Kvalition gegen sich hoben werbe, die auch ohne Aufland alle Chancen des Sieges besitze. Englische Kreise seien der Ansicht, daß ein neutrales Rugland keinesfalls dos Reich unterstützen werde, daß es vielmehr den "Friedensmächden" Silfestellung leisten könne. Leitarticel stellt die "Gazeta Polska" die deutsch-russische Beritändigung weiterfin als "einen nicht gelungenen Bluff" dor. Deutschlands neuester Freund lasse ihm keinen Zweifel darüber, daß es im Falle kriegerischer Verwicklungen nicht auf seine Hilse rechnen könne. Man könne auch vermuten, daß Berkin auf eine Hilse der Sowjehunion überhaupt nicht gerechnet habe.

Das nationalradifale "UBC"=Blait fagt als einziges Barichauer Blatt, daß bis gum Ericheinen der Donnerstag-Morgennummer der deutscheruffische Richtangriffspatt mabricheinlich ichon unterzeichnet fein werde. Das "ABG" befauptet, die Sowiets hatten mit diefem Ber-

# Beitere polnische Pressestimmen zur Antündigung des Pottes Berlin—Mostau.

weiterhin mit der Unfundigung des Abidluffes eines Richt= angriffspattes zwifden dem Deutschen Reich und Comjet= rußland in langen Kommentaren, die alle auf den einen Ton abgestimmt find: "Bluff", "diplomatisches Schachipiel" "beutsch-sowjetruffische Manover", "taktisches Spiel" usw. Alle Blätter geben aber zu, daß die Taktik Adolf Hitlers eine pinchologische Birkung nicht allein auf die Bölker der beiden Berhandlungspartner fondern auch auf

andere Staaten ausüben fonne.

Der "Czas" versucht in einem psychologisch nicht uninteressanten Aufsatz eine Antwort auf die Frage du geben. welche politischen Ziele Deutschland und Sowietrußland im Auge hatten und tommt gu folgenden Schlußfolgerungen: "Für Deutschland bedeute die Paktankundi= gung ein neues Blied der Ginichüchterungspolitif, die es eingeschlagen habe. Es wolle zu verstehen geben, daß es auf seine Ditplane vergichte, und wende fich entsprechend den Grundsaben der Sitlerichen Politik, wenn es nicht mit England gegen Rufland gehen fann, gegen England mit Rugland an der Geite. Dies ware vielleicht gefährlich, wenn es nicht ein "Aber" gabe. Bu jedem Bundnis brauche man mindeftens zwei Bartner. Sier hatte aber nur Deutschland Luft gu einem gegen England gerichteten Bundnis. Rugland habe feine entgegengesetten Intereffen mit England, im Gegen= teil viele gemeinsame Intereffen. Un der Geite Deutich lands hatte es nichts su gewinnen aber viel gu verlieren. Denn territoriale Eroberungen im Besten könnten Rußland nur Deutschland näher bringen, das für die Comjetunion icon als Freund unerwinicht, als Rachbar ober direft unerträglich fei."

Die Frage, aus welchem Grunde Rugland an die-fem "deutschen Bluff" mitwirkt, beantwortet das konfervative Organ folgendermaßen: "In der ruffischen Politif ift es Tradition, auf dwei Stühlen du siten. Litwinow mußte gehen, weil er gu fest auf einem Stuhl faß und dadurch die heiligsten Traditionen der ruffischen Politik preisgab. Molokow fing gleich an, fich von dem englifchen auf den deutschen Stuhl und umgefehrt gu feben. Diefes Siben auf zwei Glublen foll Rugland wenigstens bagu bienen, möglichft günftige Bedingungen für das Bundnis mit England und Frankreich zu erhandeln, und nach den Träumen der fowjetruffifden Diplomatie die Rolle eines Schied grichters in Europa zu übernehmen, sobald fich bie Beftmächte im Rriege gegenseitig aufreiben. Diefer Blan ift icon, aber etwas ju ichlau. Denn weder England hat Grund in ben Bugeftandniffen fur Rugland zu weit zu geben, einfach beswegen, weil es nicht garan glaubt, daß Ruftland fich an Doutschlands Geite ftellen Es werde höchstens neutral bleiben. Aber auch Deutschland habe nicht die Abficht, Rugland für die Rolle eines unerbetenen Schiedsrichters über das verzankte

Europa zu gewinnen."

Der "C3a3" erteilt daber den ruffifchen Politikern den Rat, der Erfahrungen des Weltkrieges eingedent gu fein. Die Milierten hatten Deutschland im Jahre 1914 nicht allein aus dem Grunde beffegt, weil das fogar mihrend des Krieges auf zwei Stühlen fibende Rufland baran ge-Sacht habe, baß ihm. mabrend Deutschland Frankreich au Boben wirft, dasfelbe mit Diterreid gelingen werde, und daß es dann gufammen mit Dentfcland die Ginfluß-Sphären in Europa werde teilen konnen. Dies fei der Grund gewesen, weshalb fich die ruffischen Armeen gegen Diterreich und nicht gegen Deutschland gewandt hatten, wie man dies Franfreich verfprocen habe. Diefes Beriprechen habe Frankreich zwölf Milliarden vorfriegszeitliche Franc fen gefofict. Das Ergebnis fei daber gemefen, daß Ruß: die Weftprovingen von Finnland bis Arabien, ja fogar die Soffnungen auf Konftantinopel, das Sauptziel der ruffischen Ausbreitung verloren habe.

Beiter meint das Blatt, daß bie gegenwärtigen beutich fomjetruffifden Abkommen ein intereffantes Beifpiel eines Bluffs der beiden Berhandlungspartner fei, doch auch

diefer Bluff merde trot feiner gangen Muftit nichts helfen, Den Bluff wende man im Poterfpiel an. Er beruhe dadaß der bluffende Spieler bedeutend höher fest als dies feine Rarte rechtfertigt, in der hoffnung, daß fich die Gegner eingeschüchtert gurudgiehen werden. In dem diplomatischen Spiel, das sich gegenwärtig abwickelt, feien die Karten der Partner allgu gut bekannt, als daß dieje Dethode irgend einem der Spielenden Borteile bringen fonnte. E3 werde immer mehr mit offenen Rarten gespielt und diejenigen, die verdedt find, hatten feine großere Bebentung. Größere Chancen hatten daber Spieler, die auf reale Trümpfe rechnen. Diefe aber befänden fich in den Sanden der breiten Friedensfront.

Der Krafauer "Fluftrowann Aurjer Codzienny" ist sich in feinem Kommentar, der im Gegenfat gu den Auslaffungen des "Caas" politisch erufter genommen werden muß, nicht darüber flar, ob es fich bei der Pattanfündigung um einen Bluff oder um einen neuen taktifchen Griff handle. Das Blatt vertritt die Auffassung, daß Cowjetrugland und Deutschland mit Leichtigkeit über die Bidersprüche ihrer ideologischen Boraus fe hungen zur Tagesordnung übergehen könnten; es fet jedoch nicht befannt, ob fie ebenfo leicht die Gegenfage ihrer realen Interessen sowohl im Baltikum als auch in der Ufraine und ichlieglich im Fernen Diten befeitigen werden. Rur eine weitgebende Bereinheitlichung diefer Gegenfage fonnte dem angefündigten Batt einen realen politifchen Bert auf lange Gicht verleihen. Wenn ber angefündigte Baft vielleicht einen hohen inneren Trumpf für Deutschland bilden fonne, fo zeige er für die Comjetunion Dieje Berte in geringerem Dage. Die öffentliche Meinung der Cowjetunion fei feit Jahren davon überzeugt worden, daß Deutschland der Faktor sei, der Rußland sowohl im Baltikum als auch in der Ukraine, wie schließlich auch im Bernen Often bedrobe. Man muffe fich daber die Frage vorlegen, welches Rezept man gefunden habe, um die amifchen Rugland und Deutschland bestehenden Gegenjäte wegzuräumen. Ferner ftebe die Frage offen, ob es gelun= gen fei, die ruffifchen und beutiden Intereffen im Schwargmeer-Beden vom Ural bis gur Türkei unter einen Out ju bringen. Sabe fich Rugland mit der Möglichkeit abgefunden, daß Deutschland einen Zugang jum Schwarzen Meer durch Rumanien oder Bulgarien erhalte, und glaubt es, daß Deutschland, nachdem es bis gur Donaumundung vorgedrungen ift, seine Meerengen nicht abschnüren und die Mfraine nicht angreifen werde? Diefe Elemente der ruffifchebeutschen Gegenfabe ichate auch die polnische öffentliche Meinung, ja auch die Meinung der Best = mächte gehörig ein, und fie gerade feien entscheidend für die Beurteilung des politischen Wertes des neuen Pattes auf lange Gicht. Much biefes Blatt betont gum Schluß, daß fich Bolen über die Rolle, die Rugland in einem eventuellen europäischen Konflikt spielen kann, keinen Täufcungen hingegeben und fich niemals für den Gedanken begeistert habe, die Cowjetunion in das große internationale Spiel einzuschalten. Polen empfinde bager heute fein Gefühl der Enttäufdung, es febe aber auch keinen Grund, die bisherige politifche Linie gu ändern.

Der "Aurier Bolifi", bas Sauptorgan der polnifchen Schwerinduftrie, betont in feinem Kommentar, man habe in der Tat vom Gesichtspuntt des pfochologischen Effetts schwer etwas Effettvolleres finden fonnen, als die Ankündigung des Battes mit dem "Feind Rr. 1". Das Blatt vertritt ebenfo wie der "Aurier Barfamfti" den Standpunft, daß der Richtangriffspatt zweifellos einen bedeutenden Ginfluß auf die Gestaltung der Verhältniffe im Fernen Diten ausüben werde; denn er werde Comjetrugland von der Sorge um feine europäischen Grengen entlaften. Das Blatt glaubt aber nicht, daß diefer Batt die Saltung Cowjetruglands bei einem eventuellen Ronflift in Europa ändern werde.

trag Deutschland absichtlich jum Eriege reizen wollen. Der Nichtangriffspatt habe damit aber ausschließlich demonstrativen Charakter. Es war eine Täuschung, so schreibt das "ABC", auf ein aktives Auftreten der Sowjets "auf der Seite des Friedens" zu rechnen. Polen wartet den weiteren Verlauf der Ereigniffe, den man voraussehen könne, mit voller Ruhe ab.

Im Bilnaer "Stowo" heißt es in einer Betrachtung über die beutsch-russischen Beziehungen, ber Nichtangriffspatt fei zweifellos für Reichstangler Sitler ein Erfolg und eine Berftärfung feines politischen Prestiges. Der Berichterstatter des "Stowo" erwähnt als besonders harafteristisch die Außerung eines ruffischen und geschworenen Bolfchewisten-Keindes. der wörtlich gesagt hat, wenn es sich um die Interessen Rußlands handle, fo gebe Gott, daß ein fünftiges Zarentum oder eine ruffische Nationalregierung eine ebenso fluge Außenpolitik zu führen verstände wie heute die Sowiets. Das "Glowo" ift allerbings ber Meinung, daß die fluge Politif nicht immer im Intereffe Bolens liege, und daß Bolen auch den bentichen Intereffen im Baltibum feindlich gegenüberstehe. Die polnische These sei immer gewesen: Beder mit Deutschland noch mit Rugland." Die polnische Konzeption sei der große Staatenbund non der Office bis zum Schwarzen Meer. Diefer Konzeption hätten die Deutschen den Gedanken "der Brude" amijden Deutschland und Rufland entgegen-

Im Barichauer "Dziennik Rarodowy" tommt St. Kogicki, ber Mitarbeiter Dmowftis, nach langen Betrach= tungen über den hiftorifchen Ginn des deutsch-ruffifchen Nichtangriffspattes zu dem Schluß, daß man im Hinblick auf die deutsch=ruffischen Begiehungen die jetige Lage mit der des 19. Jahrhunderts noch nicht vergleichen konne. 3 wisch en Berlin und Mostau liege Warfchau. Das fei nicht nur eine geographische und strategische, sondern auch eine politische Tatsache, an deren Konsequenzen nicht nur die Ginwohner diefer drei Städte, fondern auch die Bewohner gang Polen 3 denten mußten.

#### Die Italienische Regierung wurde informiert.

Rom, 24. August. PUI) Der Französische Botichafter in Rom. Francois=Poncet, stattete am Mittmoch nachmittag dem italienischen Außenminister, Graf Ciano, einen Besuch ab. Wie es heißt, legte der Frangoffiche Boticofter mahrend der Beiprechung dem italienischen Außenminifter den Standpunft feiner Regierung gegenüber den europäischen Problemen flor.

### Rachtsitzung ber Polnifchen Regierung.

Warichau, 24. August. (PNE)

Die Bolnifche Telegrafen: Agentur verbreis tet folgende Melbung:

Um 28. b. Di. um 28 Uhr hielt bas Rabinett unter bem Borfit bes Minifterprafidenten General Staatowifi eine Sigung ab. Um Rachmittag um 5 Uhr hatte der herr Staatsprafident in Gegenwart bes Marichalls Smigly = Rydg, den Minifterpräfidenten General Stladtowifi fowie ben Außenminifter Dberft Bed empfangen, die über die laufenden Fragen Bericht er-

Außenminifter Bed hat am Mittwoch wieder den Englischen und Frangofischen Boticafter

#### Frantreich zieht über 700 000 Referviften ein.

Paris, 24. August. (PAI.) Am Dienstag wurde hier folgende amtliche Berlautbarung befanntgegeben: Mit Rücksicht auf die europäische Lage hat die Regierung beschloffen, die bisher getroffenen militärifchen Maß nahmen gu erweitern und ein zufänliches Kontingent von Refervisten zu den Waffen zu berufen.

In gut informierten Rreifen wird behauptet, daß in der legten Stunden in Frankreich etwa 700 000 Referviften jum Beeresbienft eingegogen morden find.

#### Staatsprafident Buich +.

La Bat, 24. August. (PAI) Der Präfident der füd: amerikanischen Republik Bolivien, German Buich, ift einem Unglüdsfall jum Opfer gefallen. Er hatte eine töbliche Berletung durch eine Revolverkugel erhalten und ist bald darauf geftorben. Der Preffe erklärte der Propagandaminifter, daß der Brafident Selbftmorb begangen haben foll. (Präfident Buich, der übrigens Cohn eines deutschen Arztes war, hatte im vergangenen Jahr eine autoritäre Regierung in Bolivien errichtet. D. R.)

#### Bettervorausjage:

#### Wenig verändert.

Die deutschen Betterftationen fünden für unser Gebiet meist heiteres Better bei wenig veränderten Tempera-

#### Der Rambf um die Office.

Die eftnische Zeitung "Rahmaleht" (Nr. 194 vom 19. August) schreibt unter dieser überschrift:

Die Meere als Berkehrsftragen haben in der Geschichte ftets eine beachtenswerte Rolle gespielt. Peter ber Große hat über die Ditfee fein "Genfter nach Europa" durchgebrochen. Rach dem Weltfriege hat Rußland die Oftfeefüste verloren und es hatte anfänglich den Anschein, als ziehe die Räteunion sich vom Meer zurück. Mun haben aber die Ruffen erneut begonnen, ihre Geeftreitfräfte gu entwideln und find anicheinend nicht mehr geneigt, in dem Kampf um diefe michtige Berkehröftraße bloße Zuschauer zu bleiben. Rach dem Ende des ruffifden Bürgerfrieges hat unfer öftlicher Rachbar (Sowjetrugland) zunächst seine Land und Luft ftreitfräfte ausgebaut, während die Flotte mehr im Sintergrund blieb und man bei der Inftandsetzung der Trümmer ber früheren Sceftreitfrafte und ber Schaffung neuer, hauptfächlich Zwede des Küftenschutes im Auge hatte. Es find in verhältnismäßig großer Zahl II-Boote und leichte Einheiten gebaut worden, die bei der Ruftenverteidigung mit nicht einem fehr großen Aftionsradius eingesett mer den können. In den beiden letten Jahren jedoch hat fich in Rugland ein Umbruch in der Bewertung der Bedeutung der Seeftreitkräfte vollzogen. Man hat begonnen budgetmäßig größere Aufwendungen für den Flottenbau, die Modernifierung der alten und den Bau vollig neuer und moberner Areuser und sogar Schlachtschiffe zu machen. Bei den letzten Marine-Propagandatagen ift der ganze Propagandaapparat der Rateunion bagu eingesett worden, um die Bichtigfeit der Flotte flar herauszustellen. In diesem Anlag hat auch eine größere Glottenparade stattgefunden. Schiffsbaukommiffar Temofian hat besonders betont, Rufland wolle in den nächften Jahren eine Flotte bauen, die eine führende Stelle unter den anderen großen Seemächten einnehmen fonnte, nicht nur nach der Ungabl, fondern auch nach der Tonnage der Schiffe,

Der Flottenkommiffar Rufnegom hat erflärt, Die Ratennion habe eben die größte II = Bootflotte ber Belt, die an Bahl ber It-Bovie Dentigland und Japan Busammen überlegen fei. Die Dienstzeit in der Marine ift von 4 auf 5 Jahre verlängert worden. Bei ben eben in Mostan ftattfindenden Berhandlungen werden zweifellos auch Flottenfragen berührt werben, da an ihnen Generale und fonftige Marinefachverständige teilnehmen. Bomit die Mostauer Berhandlungen enden würden, ift ichmer vorauszusagen, obgleich die Engländer febr optimistifch find. Aber den Berlauf der bisherigen Berhandlungen murden noch feine eingebenberen Radrichten gegeben. Laut den Melbungen ausländischer Blätter haben die Engländer für die ruffifche Flotte besonderes Interesse an den Tag gelegt und find bereit, den Aufbau ber ruffifden Flotte durch die Stellung ihrer besten Schiffsbauingenieure, fogar durch Lieferung von Blanen neuerer und rafderer Schiffstypen gu unterftugen. Es gibt militarifche Cachverftanbige, die ber Meinung find, Deutschland fei nicht imftande einen Rrieg ou führen, ohne gleichzeitig die Ditfee ou beherrichen und feine Berbindungswege mit Gfanbinavien, Finnland und ben anderen Staaten ju fichern. Das schwedische Eiseners sei für die deutsche Kriegsinduffrie unenthehrlich notwendig.

Das Ziel der Ruffen ift es natürlich - fo ichreibt die effnische Zeitung bevor fie von dem Plan eines deutsch-sowjetruffischen Battes Kenntnis hatte -- die Deutichen von der übrigen Belt abaufdneiben. Angesichts ihrer großen U-Bootflotte und ihrer sonftigen vorhandenen Einheiten ift angunehmen, daß fie in diefer Begiebung afftiver fein murben, als im Beltfriege. Das Rrafteverhältnis jur See und das Ubergewicht ber einen ober anderen Geite ift eben ich mer cingu= ich aten. Der deutsche Biseadmiral Meurer meint in einem unlängst ericienenen Artifel, wenn Deutschlans feine Flotte in der Oftfee gufammengiehen murde, merde es zweifellos die Ditfee beherrichen, die Ruffen in den Finnischen Meerbufen gurudbrangen und bort eingeschloffen halten. Man muß aber in Rechnung ftellen, daß Deutsch land mit feinen Geeftreitfraften nicht nur in der Dft = fee operieren fonne, fondern den Englandern und Fransofen verhaltnismäßig ftarte Rrafte entgegenguftellen gesmungen fei. Dadurch wird die Ditfeeflotte gefcmächt und wird ernstlich mit der ruffifden Flotte rechnen muffen.

Damit die beiben feindlichen Flotten erfolgreich gegeneinander operieren fonnen, beditrfen fie der Gtut : puntte, die nicht allgu weit von einander entsernt sein Dadurch wird wiederum die Frage der Befesti gung ber Alandsinfeln aufgerollt. Durch ihre itrategische Lage ermöglicht diese Inselgruppe die Beherr= ichung der gangen nördlichen Ditsee. Im Falle eines friegerifchen Bufammenftoges ift gu befürchten, daß jede der beiben Geiten beftrebt fein wird ale erfte auf den Alandsinfeln Fuß zu faffen. In Schweden und Finnland ift man fich beffen bewußt, eine welch große Gefahr für ihre Celbstädigfeit fich durch die Offupierung der Mandeinfeln leitens einer britten Macht ergeben fonnte. Die Befeiti gung ber Mlandsinfeln ift fattifc noch nicht urchgeführt. "Rina Dagligt Allehanda" fommt bei ber Behandlung biefer Frage jum Schluß, die Berteidigung der Infeln fei durchaus möglich, wenn an den öftlichen und Weftlichen Bafferfragen auf den dort gelegenen Infeln Befeftigungen errichtet murden. Außerdem muffe die ich medifche Flotte bei der Berteidigung der Infel mitmirfen. In diefem Fall mare eine Eroberung der Infeln ichwierig; fic würde außerft große Kraftanstrengungen erfordern und die Ausnutzung der Inseln als Stutypunft durch den Angreifer fart verzögern, fo daß inswiichen monderlei Ereigniffe eine Wendung im Rriegsverlauf berbeiführen könnten.

Gleichzeitig können auch die Küsten und Häsen Estlands und Lettlands in Gesahr geraten. Bas den Standpunft Estlands betrifft, so ist wiederholt von unseren Staatssührern geäußert worden, daß Estland sich in iedem Falle gegen ieden Angreiser verteidigen wird Gleichzeitig sind Gedanken darüber geäußert worden, daß Estland und Shandinavien enger zusamme warbeiten müßben, da sie die gleichen Sorgen bei der Verteidigung ihrer Neutralität und der Sicherung der Unantalibarfeit ihrer Küsten haben.

(Sollte der geplante deutsch-russische Patt in Mostan dum Mostanischen Beitung beschriebene Lage im "Kampf um die Ostsee" naturgemäß grundlegend ändern. D. R.)

## Die Straße von Gibraltar

von Dr. Walter Sagemann.

Unzählige Male ist die Durchfahrt durch die Straße von Gibraltar beschrieben worden, denn sie weckt in seltenem Maße das geschichtliche Bewußtsein und die landschaftliche Phantasie. Auf 14 Kilometer rücken hier Europa und Afrika aneinander, die Fahrrinne für Dzeandampfer ist stellenweise gar nur 200 Meter breit. Im Norden ragt steil der Dschebel al Tarik, mit britischen Kasematten gespickt und von gewaltigen Abstühmauern gehalten, im Süden wächst über flachem Land der Dschebel Musa zu doppelter Höhe auf. Für die Ferienreisenden bleibt das eine Visson zwischen zwei Dzeanen, die schnell entschwindet. Die Touristen steigen in Ceuta aus und lassen stahen vom Orient umgankeln, der sich hinter diesem spanischen Hasen über Tetuan bis in die Berge des Atlas öffnet.

Neugierige Zeitgenossen gehen vielleicht in Tanger an Land, ienem staatsrechtlichen Zwittergebilde am Borhosse Afrikas, in dessen Baterschaft sich vier Großmächte teilen, oder sie versuchen in Gibraktar an Land zu gehen, um im Gedränge von Matrosen, Marokkanern und britischen Seesoffizieren und in den stillen Straßen des Gouvernementsviertels der Allgegenwart britischer Macht und britischen Lebensstills nachzusinnen. Beherrschend wird bei allen Beluchern der Eindruck sein: an einem Brennpunkt der Beltzpolitik zu stehen, wo viele Fäden zusammenlausen und auch die fernsten Erdstöße gleich einem Seismographen aufzgezeichnet werden.

Sier haben fich Rraft- und Bölferftrome fiets in doppelter Richtung bewegt: nordsüdwärts und oftwestwärts. Zweimal im Laufe eines Jahrtaufends hat die afrikanische Welt über diese Enge den Weg nach Europa gesucht und den Stoß bis an den Fuß der Alpen geführt. Der Borftog Hannibals zerbrach an der Mauer der römischen Legionen, der arabische Bölkerstrom versiderte auf den katalaunischen Feldern. Aber es währte weiter 500 Jahre, bis die Nach= kommen des Cid die Mauren endgültig über die Straße des Tarik zurückwarsen und zum Gegenangriff in Ufrika über= gehen konnten. Dagegen hat die Enge als Straße zwischen swei Dzeanen erst Weltbedeutung erlangt mit der Erkun= dung und Erschließung der ozeanischen Welt, die sagenhaft fern und unbefannt für die Alten jenfeits der "Saulen des Berfules" lag, und in die fich nur die fühnften Geefahrer, wie Phonizier und Karthager, mit ihren Rußschalen wagten. Erft mit dem Aufstieg der atlantischen Mächte und der Ent bedung der Neuen Welt gewann die Enge als Ausgang und Bugang des Meeres der "Mitte" ein feeftrategisches Gewicht. das sich vervielfachte mit der Umwandlung dieses Meeres in die Durchgangsftraße nach Indien. Mehr als ein Drittel des gesamten Belticiffsverkehrs geht feit der Offnung der Straße von Suez durch jene schmale Pforte zwischen Europa und Afrika, in deren Anliegerschaft sich heute drei Scemächte

Die eine, alteste, ift Spanien. Die fastilischen Ronige besaßen in den sudspanischen Gafen, in Palos, Cadia, Algeciras, die geeignete Bafis gur Kontrolle der Durchfahrt, die zeitweilig durch den Befitz von Tanger erganzt murde. Diese Rolle verfiel zugleich mit der Seegeltung Spaniens. Mla 1704 eine englisch-hollandische Streitmacht unter bem deutschen Landgrafen Philipp von Beffen den Felfen von Gibraltar befeste und befestigte, befand fich Spaniens Geegelfung icon im Abstieg, und England fonnte daran denten, sich an dieser südlichsten Spike Spaniens auf die Dauer festgufeben. Richt gunächft, um von hier aus das Mittelmeer Bu beherrichen, fondern um die otlantischen und mediterranen Geschmader der beiden feindlichen Bourbonenfraaten Spanien und Frankreich auseinanderzuhalten. Erft als Napoleons Borftog nach Agupten den englisch-frangofischen Machtfampf auf die Spike trieb, und die Gefahr eines neuen Zuganges nach Indien auftauchte, entschloß sich England, Gibraltar mit Malta und Inpern jum Stütpunkt eines neuen Stappenfuftems jum Raben Diten gu machen. Relsons Sieg bei Trafalgar ift bis in die jungfte Zeit fein Berjuch unternommen worden, Englands Felfenfestung anaugreifen; die vierjährige frangofisch spanische Belagerung von 1779—1783 hatte das Ariom ihrer Uneinnehmbarkeit zum eisernen Bestand der Kriegslehre von anderthalb Jahrhunderten gemacht.

Worauf gründet fich diefer Ruf? Bor allem darauf, daß Englands überlegenheit gur Gee unbeftritten blieb, und somit der Angriff feindlicher Flottenstreitkräfte aussichtslos fein mußte. Bon der Landseite ber ift die Felfenfestung nur über eine schmale Landzunge erreichbar, die leicht zu verteidigen ift, und die in den Gels gefprengten Rafematten waren bei dem früheren Stand der artilleriftifden Tednif schlechterdings unzerstörbar. Zudem war es die ständige Sorge Englands, daß fich, get uynung feine stärkere Macht als Spanien an der Meerenge festsehte. Diesem Biel diente die englische Politif bis gur Jahr= hundertwende. Erft nach langem Bogern entschloß fich England nach dem Konflitt von Faschoda, gegen freie Sand im öftlichen Ufrifa und am Suez-Kanal, Frankreichs Absichten auf Maroffo zu unterftüten. Es forgte jedoch dafür,

daß das eigentliche Ufergebiet der Straße von Gibraltar, das "Riff", dem Proteftorat des militärisch viel schwächeren Spanien unterstellt wurde und das wichtige Tanger ein internationales Statut erhielt. Damit blieb England der Herr der Meerenge, während Spanien sür den nie versichmerzten Verlust von Gibraltar einen Ausgleich auf der afrikanischen Seite erhielt. Hätte Deutschland in den Tagen der Konferenz von Algeeiras die englisch-französische Kivalität um die Meerenge besser in Rechnung gestellt, so wäre "Ugadir" wohl kaum zum Schlagwort der Interessengemeinschaft der beiden Westmächte geworden.

Durch zwei Umftande scheint nunmehr die Lage an der Meerenge von Grund auf verandert worden gu fein: burd) den Gintritt Staliens in die Reihe der großen Mittelmeermächte und durch die nationalspanische Erneuerung. Spanien hatte an seinem neuen Besitz zunächst nicht viel Freude erlebt. Gine politifch unruhige und ungufriedene Bevölferung, die aus Tanger und Frangofisch-Marotto aufgestachelt und mit Baffen versehen murde; ein noch völlig unerschloffenes, wenn auch an Naturschätzen reiches Kolonialland, für deffen Entwicklung Spanien die Mittel fehlten; vor allem aber innerspanische Schwierigkeiten und koloniale Gleichgültigfeit, das waren die Ursachen einer Kette von Enttäuschun= gen und Mißerfolgen, die von französischer Seite mit Schadenfreude beobachtet wurden. Der Aufstand Abd el Krims führte Spanien geradezu an den Rand der Katastrophe. Da= mals tauchte der Plan auf, gang Spanisch-Marotto gegen Tanger berzugeben, und die von englischer Seite ventilierte Idee, unter Bergicht von Gibraltar das günftigere Ceuta jum Flottenstützpuntt auszubauen, fand in der fpanifchen Öffentlichkeit freundliches Echo. Unter dem Eindruck jener Katastrophentage konnte Primo de Rivera die Grundlagen feiner Rönigsbiftatur ichaffen, und es gelang ihm, den Rrieg am Riff ehrenvoll zu beenden. In jene Jahre fällt auch die Gründung der fpanischen "Fremdenlegion", deren Saupt= kontingent aus jungen Spaniern bestand, und die unter so tüchtigen Rommandanten wie Franco einen völlig neuen und entschloffenen Top fpanischen Soldatentums ichuf. Am Riff begann sich ein neues Kraftzentrum zu bilden, das stark und gefund genug war, um zehn Jahre später der Ausgangspunkt der nationalfpanischen Erneuerung gu werden.

Inzwischen war Italien auf den Plan getreten. Es forderte und erhielt 1928 die ihm fünf Jahre früher porent= haltene Mitbeteiligung an dem internationalen Statut von Tanger. Es knüpfte mit Primo de Rivera die ersten Fäden einer Berftandigung über das westliche Mittelmeer und wurde mit dem ichnellen Ausbau feiner Flotte und por allem feiner Luftwaffe ein neuer Faktor an den "Saulen des Herfules", die einst im Machtbereich des Imperium Romanum lagen. Im abeffinischen Konflift murde England plotslich gemahr, welche Beränderung sich in der Gewichtverteis lung des Mittelmeers vollzogen hatte, ja, daß vielleicht nicht allein Malta, fondern nicht minder auch Gibraltar den Unferderungen moderner Kriegstechnik nicht mehr gewachsen fein konnte. Italienische It Boote und Flugzeuge ichienen in jenen fritischen Tagen felbst in der Reichweite der Baftionen von Gibraltar allgegenwärtig, eine unüberhörbare Barnung für Großbritannien. Die Kontrolle über die Pforte jum Mittelmeer ichien ernfilich in Frage gestellt; England begann feine ftrategischen Positionen von Grund aus zu überprüfen.

Der fpanifche Burgerfrieg hat das ftrategifche Bild vollends verwandelt. Bon Spanisch-Maroffo ift die Befreiung ausgegangen, Legionare und Afrikaner haben auf den fpanischen Schlachtfelbern gefämpft und gefiegt. Dadurch find Kolonie und Mutterland enger zusammengewachsen, jedes Gefühl der Fremdheit schwand, und die Meerenge ist für das "größere Spanien" keine Trennungslinie mehr. Damit hat sich der Druck auf die beiden Fremdkörper in diefem Raum, Gibraltar und Tanger, verstärkt. zeichnend für die britifche Rervosität find die feit fast drei Jahren ständig auftauchenden Gerüchte über angebliche Angriffsplane der "faschiftischen" Mächte in diefer Bone, über Truppenlandungen und Riesengeschütze, die angeblich bei Ceuta und Algeciras zur Riederkämpfung von Gibraltar in Stellung gebracht wurden. Befatung und Bewaffnung der Festung murden fieberhaft verstärft; ständig murden ftarte Flotteneinheiten im Safen von Gibraltar unter Dampf gehalten. Beruhigend ift in englischen Augen nur eines, die ständig sich verengende Zusammenarbeit mit Frankreich, das durch den Ausbau von Cafablanca und Mers el Kebir bei Dran ein Gegengewicht gegen Verstärkung der spanischen Riffposition zu schaffen sucht. Selbst die Flottenwacht in Gibraltar murde jungft mochenlang frangoffichen Flotten= geschwadern anvertraut.

Vord Salisburn hat in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts vorausgesagt, daß sich um Maroffo der nächste Krieg entzünden werde. Seine Prophezeiung ist teilweise in Erfüllung gegangen. Bir wollen nicht wünschen, daß in der Enge von Gibraltar der Schlössel zu einem neuen Kriege ruht. Soviel aber ist gewiß, daß bei der überprüfung aller überfommenen Berte und Besitztiel im Mittelmeer die Gibraltarzone eine bevorzugte Rolle spielt.

## Borbereitungen für Nürnberg. 520 000 Mann in Majfenquartieren.

Reichsorganisationsleiter Dr. Len, der sich in diesen Tagen zur Vordereitung des Reichsparteitages in Nürnberg aufhält, äußerte sich in einer Unterredung mit einem Schriftleiter der NSA über die Vordereitungsarbeiten zum Reichsparteitag, die ausgezeichnet durchgesührt worden seinen, um den nach Rürnberg Kommenden ein vollfommen ungetrübtes Erlebnis des Parteitages zu vermitteln. Gemäß dem Leitwort für die Organisationsarbeit des Reichsparteitages seien in allen Referaten Verbesserungen gegensüber dem Vorsahre sestäuftellen.

"Der Aufbau der Zeltlager und Massenquartiere", suhr Dr. Len fort, "ist bereits beendet 350 000 Partetztagsbesucher wohnen in Zeltlagern, und die restlichen 170 000, die in sonstigen Massenquartieren unterzebracht werden, erwarte in Nürnberg eine tadelsose Unterz

funft. Die Fahrpläne für die Sonderzüge sind sertiggestellt; Reichsbahn und Reichspost haben sich bestens vorbereitet. Von der Reichspost werden u. a. 28 Sonderpostämter errichtet, die Reichsbahn sendet über 1000
Volkszüge sür die Formationen und politischen Leiter
nach Rürnberg. Auf dem Märzseld ist ein besonderer
Bahnhof errichtet worden. Der Gesundheitsdienst ist
für seine schwere Aufgabe besonders ausgerüstet."
"Die KDF-Stadt hat einen weiteren Ausbau

durch einige neue Sportarenen erhalten. In ihrer unmittelbaren Rähe erheben sich die Zelte für die 23 000 als Ehrengäste nach Kürnberg fommenden Arbeitsurlauber aus allen Gauen Großdeutschlands. Das KDF-Bolfsfest wird ebenfalls weiter ausgestaltet werden, soll doch der Parteitag auch ein Fest der Freude sein."

Die organisatorischen Vorbereitungen für die Appelle sind bereits abgeschlossen. Besonders wird der Appell der politischen Leiter in diesem Jahre eine seierliche Ausgestaltung erhalten. Die 125000 nach Kürnberg kommenden politischen Leiter werden zusammen mit den Tausenden von Gästen einen einzigartigen Appell erleben. 7000 Sänger und 2000 Musiker werden an der Ausgestaltung dieses Appells, der unter einem einzigartigen Licht dem abgehalten wird, beteiligt sein.

"In wenigen Tagen" — jo schloß der Reichsorganistionsleiter seine Ausführungen, "wird Deutschland und die Welt wieder nach Kürnberg sehen und die innere und wachsende Kraft der Partei von neuem erleben."



## tto Reichte

im Alter von 59 Jahren.

Dieses zeigen tiefbetrübt an

die trauernden Sinterbliebenen Gertrud Reschte geb. Zieroth Georg Reschte.

Die Beerdigung findet Sonnabend, den 26. d. Mts., nachm. 4 Uhr, vom Trauerhause aus statt.

#### Die ewig aite und doch immer neue Bitte!

Denken Sie auch alle an uns, wenn Sie Fallobst haben? Bis jeht wenig, wenn auch herzlich. Wir brauchen aber viel, viel mehr und bitten lehr um gütige Spenden.

Gott vergelt's.
Für Alle dankt die Kindermutter
Schwester Olga.
Bydgoszz, Toruńska 17.
4952

Verreist!

Zur Reisezeit Reiseschriften von Marian Hepke

Polesische Reise 3. Auflage - Preis 1 zł

Białowież – letzter **Urwald** in Europa 2. Auflage - Preis 1 zł

**Durch Podolien** ins Huzulenland 2. Auflage - Preis 1.50 zł

Wilno, Stadt zwischen Ost und West 2. Auflage - Preis 2 zł

Sandomir, Polens neues Industrierevier Vergriffen

> Lemberg heitere Stadt Preis 2 zł

Zu haben in allen deutschen Buchhandlungen

Es sind wiederum

einige Gesetze und Verordnungen in 8 besten Sorten Gesucht zum 1. 10. 39 im Gesetzblatt der Republik Kolen erschienen, % 21 3.—. 4964 gut empfohlenen unverheirateten evangel.

ellige Geleke und Verordnungen im Geiesblatt der Republit Volen erschienen, die für die Allgemeinheit von großer Wichtigfeit sind, wie z. B. über:

"Luftichuts" und Gasabwehrpersonal, Rosmetische Mittel, Einheitlicher Text der Strasprozeßordnung, Paulchalisierte Umsatzund Einfommensteuer, Devisenverordnungen, Landwurschaftliche Schulden, Allgemeine Pflicht zu Sachleistungen, Landwurschaftliche Selbsthisse, Gesehe in Angelegenheiten der Staatsverteidigung, Persönliche Ariegsseleistungen, Pflicht zur Betämpfung und Berznichtung von Schädlingen der Keldfrüchte, Aussiedlung aus bedrohten Staatsgebieten, Geseh über strafrechtliche Folgen (Berfall des Bermögens und Abertennung der Erbfähigskeit pp.) dei Flucht ins Ausland, Geseh über den Ariegszustand, Gesundheitsdienit, Unterstützung für Angehörige von Militärpersonen", Die deutschen Uebersehungen dieser Gesehe und Berordnungen sind im Berlage der Firma "Lex", Sp. zo. o., Poznań, Wały Leszczyńskiego z, in Einzelhesten zum Preise von 3,50 zl. zu beziehen.

"Miele" - Motorräder mit Starter und Ballonbereifung

, Rähmaschinen' Seidel Raumann Pfaff u. andere Marken "Fahrrader" "Drig. Tornedo". "Reford", "Diamant" 4076

Reparatur = Bertstatt, Julius Reed Budgoiscs. Dworcowa 17, Teleson 35 59.

Nöhmaschinen jeglicher Art übernimmt 4693 3. Auberet, Diuga 84.

## Dirschau - Tczew.

**Anzeigen und Abonnements** 

"Deutsche Rundschau" (Pommereller Tageblatt)

nimmt für Dirschau zu Originalpreisen entgegen

Otto Adler, Tczew, ul. Marsz. Piłsudskiego 16 gegenüber der Post

Hier sind auch Einzelnummern zu haben.

Wiechork

Berrlide Erholung n ruhiger u. idnllischer Zage der kaschubischer Schweiz zwischen Wä dern und Seen bei guter Berpflegung für 4 zi täglich finden Sie bei **Prii de**, **Wiele**. powiat Chojnice. 2236



J. Musolff

T. z. o. p. Bydgoszcz, ul. Gdańska 7

Erdbeer: pflanzen

Robert Böhme,

In. b. H. Jagiellonsta 16.

Ausweis-Bilder. vorichriftsmäßig — für Stadt und Land — in bester Aussührung 4871 Bhoto-Runit F. Baiche Budgoigcg-Otole ulica Grunwaldzka 78 Telefon 3064.

Petkuser Koggen

von leichtem Boden stammend, liefert bei Rabattgewährung an

Dr. Germann, Tuchotka, p.Kęsowo, pw.Tuchola.



Rräft. Erdbeerpflangen in den Sorten "Afrita", "Deutich Evern", "Lax-tons Noble", "Oberions Noble", "Obersichierien", "Madame Moutot" gibt ab per 100 Stück 4.00 zł, per 1000 Stück 30.00 zł 4768

E. BARTEL, Torun-Mokre,

Mene Stellen

Beamter

t 1—2 Jahr. Braxis, sofort für größeres t gesucht. Polnisch Gut gejucht. Polnisch in Wort und Schrift erwünsch, desgleichen Besitz eines Fahrrades und Bettzeug. Bewerbungen mit Zeugnisabschriften erbittet Majetność Glupon pooz. Kuślin pow. Nowy-Tomyśl Nichtantwort gilt als Ubjage. Gut gesucht.

Bestellungen nimmt auch entgegen:

Gutsverwalter der polnischen u. deut der polnischen u. deutsichen Sprache mächtig zur selbständig, Führtung einer 10:0 Morg, großen Witrschaft in Bom., per 1. Januar gesucht. Bewerb. nit nur besten Empfehlg woll, sich melden unt, Le 1602 a. b. h. 2 2 4928 a. d. G. d. 3

Erfahrener, flotter Stenothpift (in) perf. polnisch u deutsch bei aut. Gehalt mögl, per sof. gesucht. Off. m Ref.u. **54962** a.d.G.d.3

Suche für meine Glas=

Suche für meine blas.
Porzellan., Haus und
Küchengeräte. Handl,
einen tücht. branchet.

Bertäufer
Offert. m. Zeugnisab.
ichriften u. Referenz, a Sugo Rahser

Grudziadz, Podgórna 25/27.

Förster.

3eug. Abidr., Lebenslauf u. Gehaltsford. an

Maj. Witosław,
pocz. Osieczna,
4955 pow. Leszno.

Große Guts= und Han-delsgärinerei sucht zum 1. Jan. 1940 selbständi= gen energischen

Gärtner

mit langjähriger sicherer Ersahrung in allen
Zweigen der Gemüleu. Treibhauskulturen.
Zeugnisabichriften mit
Lebenslauf und Bild
unter S 4828 a. d. Geichäftsstelle dies. Zeitg

Suche zu sofort unverh.

Zur Herbstaussaat

gibt folgende von der Wielkopolska Izba Rolnicza aner-

v. Stieglers Sobotkaer I. Absaat, Preis 50 % über Posener Höchstnotiz. Lembkes Winterraps, ältere Absaat, Preis 31% über Posener Höchstnotiz.

Włoszanowoer I. Absaat, Preis 35% über Posener Höchstnotiz.

Mindestgrundpreis 50 .- zł p. 100 kg.

Mindestgrundpreis 16.- zł p. 100 kg.

Salzmünder Standard Original,
Markowicer Edel Epp Original,
Markowicer Edel Epp I. Absaat,
Carstens Dickkopfweizen I. Absaat,
Carstens Dickkopfweizen II. Absaat,
Sv. Sonnen I. Absaat,

Mindestgrundpreis 22 .- zł p. 100 kg.

Lieferung erfolgt in neuen 11/2 Zentner fassenden Säcken zum Preise von 1.60 zi per Stück gegen Vor-einsendung des Betrages oder Nachnahme. Bezüglich der sonstigen Lieferungsbedingungen gelten die Vorschriften der W. I. R.

Posener Saatbaugosellschaft

Spółdz. z ogr. odp. Poznań, Aleje Marsz. Piłsudskiego 32.

Saatzuchtwirtschaft Ciełkowo

p. Krobia, pow. Gostyn

Preis Original 60% über Pos. Höchstnotiz, I. Absaat 35% über Pos. Höchstnotiz, II. Absaat 25% über Pos. Höchstnotiz,

kannte Saaten ab:

Kaps:

Roggen:

Weizen:

Gärtner oder Mann mit Inter-Boda., Fordonika 25. esse für Garten, evtl. Invalide. Bewbg. an Frau Falkenthal. Slupowo, p. Mrocza powiat Bydgojzcz. 2216 Suche zum 1. Septbr. selbständigen in Obst-baumpflegeerfahrenen

Gärtner, der auch für Bienen-zucht Berständnis hat: Lydia Reiß. Gromadno, p. Szubin.

Maj. Pranfiet, poczta Rozgarty sucht zum 1. Ottober oder früher einen unverh

Gärtnergehilfen

Ronditor von sofort gesucht. 4965 Dwor Sawaicaritt Bydgosaca. Jactowitiego 26.

Baden, Tederviehaus ucht. Meld m. Gehalts ansprüchen u. Zeugnis-abschriften unt. R 4960 an die Geschst. d. 3tg.

Suche zum sofortigen Untritt einen **Mülletgesellen,** Erfahrene Stüße mit Roch- u. Nähkennt-nissen für Geschäfts-haushalt gesucht. welcher telbständtg einen Mühlenbetrieb mit Saugaasmotor-antrieb führen kann. Gleichzeitig wird ein

Frau E. Arogoll Nowe (Pomorze), Suche zum 1. 9. oder Müllerlehrling 5. 9. zuverlässiges 4961 gesucht. Gest. Bewerb. unter M 4943 an die Deutsche Rundschau".

l. Stubenmädchen erfahren in allen ihr zu tehenden Arbeit. Ge-galt 40 31. Angeb. nebs Reugnisabschriften an

Zücht. led. Anecht

Artieur = Lehriing

von sofort gesucht. A. Gudzun, Jagiellonsta 26. 1226

Lehrling

aus guter Familie itellt lofort ein Jan Krause, Bäderm

Bürotreft

nit polnischer Bücher-

tenntn. Zeugnisabichr. erb. Off. unt. **H 2**234 a.d.Gschit. dies. Ztg. erb.

Suche v. sofort ältere, tüchtige

Wirtin

rfahren im Rochen

örunwaldzka 63.

Suche junge

Frau E. Stübner, Wierzchostawice, ow. Inowrocław.

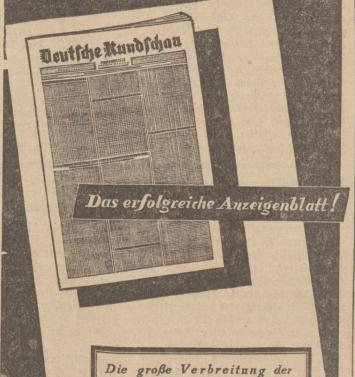

Das Tapeten- u. Farbengeschäft

Hans Tabatowski, Wiecbork,

empfiehlt sein reichhaltiges

Tapetenlager mit den modernsten Mustern, schon von **50 gr. die Rolle** an. Sämtl. Farben, Lacke, Firnis, Pinsel, Schablonen in bekannter guter Qualität. Auf Wunsch werden Farben streichfertig gemischt.

= Malerarbeiten = werden modern u. billig ausgeführt.

Bergintte

Wasser:

und Jauchefäffer Jaudebumben

Landwirtschaftliche Bentralgenoffensch. Filiale Budgofzcz.

Dworcowa 67.

Jagdhund engl. Bointer, 1½, J. a., groß, stark, weiß und braun gefleck. Apor-teur, Berlorensuch, und

Begleithund, verfauft. Preis 110 zk. Off. unt. G2233a. d.Geschst. d.3.

Bu taufen gefucht

tieferne

23 mm ftart

Sagerrantibis
8/10 — 16/18
Stamms, Mittels
u. 3opibretter 4/4
Stammbretter 5/4"
u. 6/4" lowie 23 mm
ltarte Stamms u.

Preisofferte frei Waggon Anschlußgleis Bydgoszcz an 4967

"Rika", Bydgoizcz, Wiarcinkowitiego 7.

zu taufen gefuct:

2-4 Ripploren

u. 200 laufende Meter

Zeldbahngleis.

Off. erbeten an 498 **Gutsverwaltung** 

Przepattowo pow. Sepolno Ar.

Transportabler 4954

Rachelofen

gefucht. M. Janke, Górsk, p. Rozgarty, powiat Torun.

Frishes Stroh

zu verkf. **E. Hartung.** Fordońska 47. 3141

Wohnungen

nit Bad l. od, II. in gut.Haufe, Off.u.X2203 an d. Exp. diej, Blattes.

Al. 2 - Zimmerwohng.

mit etwas Möbel ab-zugeben. Bedingung:

tinderlos und ½ Jahr Miete im voraus. Off. u. E 2229 a. d. G. d. 3.

Woodl. Simmer

Lagerfanthol's

3opfbretter.

# Gutsverwaltung Markowice

pow. Mogilno

empfiehlt zur Herbstsaat folgende, von der W. I. R. anerkannte Originalsaaten eigener Züchtung:

Markowitzer, Edelepp" der bekannte, jetzt lagerfester gezüchtete Weißweizen mit geringen Bodenansprüchen; Markowitzer "Extra" Weizen für bessere Böden, jedoch auch ungünstige Vorfruchtverhältnisse.

Preis: 60% über Posener Höchstnotiz, Mindestgrundpreis 22,— zł je 100 kg.

Bestellungen direkt oder durch die

Posener Saatbaugesellschaft, Poznań Al. Marsz. Piłsudskiego 32

Die praktische Reise-Schreibmappe

enthält: 40 Briefblätter

30 gefütterte Umschläge hochfeines "Uebersee"-Papier in weiß. sandgelb oder

lila und kostet nur zł 2.60. Versand gegen Voreinsendung von zł 3.10 auf unser P.K.O.-Poznań Nr. 202 157

A. Dittmann T. z o. p., Bydgoszcz., Telefon 3061 Marzs Focha 6

Zum 1. 9. oder später; uche ich ordentliches, gewandtes 4911

Stubenmädchen und erfahrenen, zuver-lässigen, unverheirat.

Gärtner Gutsgarten mit Ereibhaus

Frau Maria Witte Nowydwór Dubielno, f. Chelmżr

**Sausidneiderin** nur perfekte, v. sof. ges Mats. Piotrowskiego 15, 3

Eine junge Zuarbei'erin

M. Radte Aratowita 1/6. Suche 3. 1. Sept. oder später gebildet, junges

Mädchen zur Pflege u. Beschäfti-gung meiner 3 Kinder im Alter von 1½—6 J. Bemerbung, m. Säug-

Mewerbung. m. Säugslings od. Fröblerins nenfurius bevorzugt. Gehalt 50 – 60 zt. 4900 Frau Strebe Rittergut Falecin Bolt Chelmža Pomorze

Evangelisches Hausmädchen für bäuerlichen Haus-halt von sofort gesucht. Gehalt 20 – 25 zi monatlich.

Aliewer, Sosnówła, powiat Chelmno, tolo Grudziadza.

Chrl. Hausmädden od. Saustochter gum Ritzki, św. Trójcy 35/6 Sesucht 3. 1. 9. tüchtiges

Meinmadmen das schon in Stellung war und alse Haus-arbeiten versteht. **Mohr,** Neuer evgl. Friedhos, ul. Zaświat 6. 2222

Ainderloser Gutshaus.

alt sucht evange

junges Mädchen das sich in Rüche und Saush, vervolltommn will, b. Familienanschl u Taschengeld. Offerter inter A 4789 an die Geschäftsst. d. Zeitg. erb.

ebildetes lunges Mädchen

Tunges Indigen in Haus.

Sarten, Buchhaltung a.

Landaut mit Industrie sindet bei freier Station

Stellung, Angeb.unt. 5

Stellung, Angeb.unt. 5

Bronitowst, Jasina 4/5.

2186

Beterson 2, Wohn. 2.

R. 3immer ohne Bett mit separ. Eingang an ruh. Miet. zu vermiet.

Bronitowst, Jasina 4/5.

2186

Bronitowst, Jasina 4/5.

2205 Chrobrego 9, W. 2.

Stellengefuche Schoffer

aute Ausbildung, rot Diplom sucht bei bei öcheibenen Ansprüchen Stellung von sofort oder später. Off. unt. S 2202 a. d. G. d. 3.

Wirtin

evgl., tüchtig im Fach, langjährig.Erfahrung. Mitte 30er, wünscht sich zu verändern. Offerten unt. 9t 4944 a.d.Geschst. d.Zeitg.erb.

Suche zum 15. 9. bezw. 1. 10. 1939 Stellung als

Wirtin

Sabe gute Renntn. im Rochen, Backen, Ein-wecken, Geflügelauf-zucht u. Nähen. Zu-ichriften unter D 2195 an die Geschit. d. 3tg. In allen Zweigen des Haushalts erfahrenes Mädchen sucht Stelle als

Stütze od. Stubenmädchen. Gute Zeugnisse vorh. Off. u. **C** 2223 a. d. Gst.

Bessers Mädchen sucht Stellung als Stüge in besserem Hause Gute Zeugn. vorhand, Off.u. **B 2200** a.d. (h.d.).

Un u. Bertaufe

Geschäftshaus in Pomorze mit alt-eingeführt. Kolonial-warengeschäft in reger Berkehrsitr. zu kaufen gesucht. Off, mit Breis gesucht. Off. mit Preis u. § 2230 a. d. G. d. 3.

Belleres Bohnhaus

bald zu taufen gesucht. Anzahlung dis 30 000 zi. Gefl. Off. u. **E 4911** a. d. "Deutsche Rundschau".

**Drechslerei**tompl., mit 2 Motoren
und 2 Drehbänten, au
vertaufen 2149

Setmanita 22.

Möbliertes Zimmer

Die hentige Rummer umfaßt 10 Seiten einschlieglich Unterhaltungsbeilage "Der Sausfreund"

Deutschen Rundschau in Polen

gibt die beste Gewähr für eine

wirksame Reklame!

Zakład graficzny i miejsce odbicia, wydawca i miejsce wydania: Drukarnia A. Dittmanna T. z o. p., Bydgoszcz. Dworcowa 13, Naczelny redaktor; Gotthold Starke. Odpowiedzialni redaktorzy: Za politykę: Johannes Kruse, za dział gospodarczy: Marian Hepke, za kronikę lokalną, prowincjalną jakoteż za cały inny dział niepolityczny:

Marian Hepke, za ogłoszenia i reklamy: Edmund Przygodzki, wszyscy w Bydgoszczy.

Zarządzający zakładem graficznym: Hermann Dittmann, Bydgoszcz,

# Deutsche Rundschau.

Bydgoszcz/ Bromberg, Freitag, 25. August 1939.

## Wojewodschaft Pommerellen.

Bromberg (Bydgoszcz)

24. August

Luftidug ift Gelbitichus.

Was gibt es für Bomben?

Aus dem Merkbuch, das das Kriegsminifterium in Barichau für die Allgemeinheit jur Belehrung über den Luftichut herausgegeben hat, entnehmen wir zur Information für unfere Lefer noch folgende Einzelheiten über die Art ber Bomben, die in Anwendung kommen konnen bow. über die Birfung der verschiedenen Bomben.

Es gibt Berftorungsbomben großen Ralibers und ichweren Gewichts, die mit ftarker Detonation explodieren. Durch eine derartige Bombe konnen, wenn fie in der Nähe von Häusern explodiert, Fenster eingedrückt, Türen und Fenster mit den Rahmen herausgeriffen werden, oder auch seitliche Bande jum Ginfturg gebracht werden; wenn die Bombe direkt auf ein Saus fällt, kann diefes völlig vernichtet werden.

Bur Hervorrufung von Branden dienen Brand= bomben. Diese besitzen keine große Durchschlagskraft, rufen aber eine derartige Temperatur hervor, daß sie selbst ichwer brennbares Material in Brand feten konnen. Dieje Bomben besitzen geringes Gewicht, fo daß ein Flieger eine große Bahl von ihnen mitnehmen fann und Maffenbrande in den bombardierten Sauswirtschaften hervorzurufen in der Lage ift. Brande fonnen unter gemiffen Umftanden auch durch Berftorungsbomben hervorgerufen werden.

Gasbomben find mit fogenanntem fliegenden Gas oder mit ichweren Gafen gefüllt. Die erstgenannten Bom= ben mit fliegendem Gas hinterlassen nach der Explosion eine Gaswolfe. Das Berweilen in diefer ohne Gasmaste fann ichwere Vergiftungen und sogar Todesfälle dur Folge haben. Die Gaswolke verteilt sich im Winde sehr schnell, weshalb das Gas an Gefährlichkeit verliert und nur kurde Beit wirksam ift.

Die Bomben mit dem sogenannten schweren Gas (Tpernt) rufen nach der Explosion sogenannte chemische Fleden und Lachen hervor. Dieses Gas kann sich auf den Fleden einige Stunden und fogar einige Wochen erhalten. Das Gas vergiftet die Luft der Umgebung in der Windrichtung. Man darf also nicht in die Rabe diefer Fleden kommen oder gar irgend etwas berühren, das sich in der Nähe des genannten Gasfledens befindet. Das Jpernt-Gas ruft Brandwunden auf der Haut hervor, die erst nach einigen Stunden in Erscheinung treten. Es entstehen rote Flede und Blasen wie nach einer Berbrennung und sodann auch Berletzungen, die nur schwer zu heilen find. Die Erplosion von Gasbomben ist nur von leichten Detonationen

Bei irgendwelchen Alarmierungen muß sich die Zivil= bevölkerung ftreng nach den Anordnungen der Blockfommandanten richten und den Anweisungen Folge leisten.

#### Aleine Dinge voller Posheit.

Je kleiner ein Ding ift, um fo leichter kann es fich verstecken, kann e3 abhanden kommen. Und natürlich ist es gerade dann nicht zu finden, wenn wir es brauchen. Ober es macht sich in einem Augenblick "felbständig", wo und dies denkbar ungelegen fommt.

Die Tüden des Kragenknopfes fennt jeder Mann, und er weiß, daß dieses wingige Ding einen gur Bergweiflung bringen kann. Entweder dadurch, daß es (natürlich wenn man es eilig hat) zu Boden fällt und in den hintersten Binfel unter dem Schranke rollt oder dadurch, bag es gleich von Anfang an nicht gut finden ift. Der zweite Fall ist noch weit schwieriger.

Bu biefen wingigen Gegenständen, die anscheinend nur erfunden worden find, damit wir uns darüber ärgern, ge-hört auch der Tubeverschluß. Die fleine Kapfel, die fich aufschranben läßt und durch die die Jahnpafta, der Rafier= ereme und alle möglichen Sautpflegemittel verschloffen werden. Die Aufgabe des fleinen Inbenverichluffes ift es eben= falls, auf den Boden zu fallen und, da er rund ift, hurtig bavonzurollen. Um besten unter die Bademanne. Wenn das Inbenhütchen besonders guter Laune und besonders unternehmungslustig ift, springt es überhaupt gleich entweder in die Badewanne und verschwindet im Abflugrobr oder es verfrümelt in einen in ficheren Wintel, don es por dem nächsten Großreinemachen nicht mehr gum Borichein kommt.

Hausfrauen wiffen, daß auch Rähnadeln es "in sich haben". Gben noch gogen fie den Jaden pflichtgemäß dur den Stoff — gleich darauf, wenn der Faden zuende ift, find fie verschwunden wie vom Erdboden verschluckt. Man blickt angestrengt auf den Boden, und wenn man gang besonderes Gliick hat, blinkt manchmal im Dunkeln ein feiner bligen= der Schein — dann hat man die Nadel. Manchmal aber frient man fie trot allen Suchens nicht ober merkt erst ihre verborgene Anmesenheit, wenn man irgendwo einen nach-drücklichen Stich fühlt. Dann weiß man: man bet sich darauf gesett.

Ich weiß nicht, wober alle dieje fleinen Dinge dieje Bosheit habe. Bielleicht um uns ju dem taoliden fleinen Arger zu verhelfen, der nun einmal zum Leben dazuge= hört und ohne den wahrscheinlich alles langweilig wäre.

§ Racheaft oder unglitchlicher Zufall? Gin ungewöhn= licher Borfall ereignete fich am Sonntag nachmittag im Saufe Ogrodowa (Gartenstraße) 7. Die dort wohnende 27: jährige Frau Broniftama Czweinin faß mit einer gu Besuch gekommenen Cousine auf einer Bank vor dem Sause. Rach einiger Zeit setzte sich auch die 60jährige Frau Mrow= cauniffa auf die Bank. Mis nun die drei Frauen in ein Gefpräch verwidelt waren, fturgte ploblich eine Blaiche mit Calgiaure aus einem Fenfter des erften Stockwerfes ber= unter. Daourch murden die Frauen Sameinin und Mrow= confifa nicht unerheblich durch die Saldiaure ver-Iest. Wie die Untersuchung ergeben hat, ift die Flasche am Bortage in der Bohnung des Sohnes Stefan der Frau Merowcaunifa gebraucht worden. Bisher fonnte nicht feftgestellt werden, ob sie absichtlich oder gufällig von dem Gensterbrett auf die unten sitenden Frauen herunter=

§ Bu einem ichweren Verkehrsunfall fam es in den heutigen Morgenstunden in der Jagiellonska zwischen Post= und Regierungsgebäude. Dort stieß das Personenauto des hiesigen Kousmanns Eugen Hofmann mit einem Zastauto zussammen. Der Zussammenstoß war so heftig, daß der Per= sonenwagen schwer beschädigt worden ist und abgeschleppt werden mußte. Der Besitzer des Wagens hat eine Kopf= verletzung erlitten und mußte mit der Rettungsbereitschaft in das Städtische Krankenhaus geschafft werden, desgleichen drei weitere Insassen des Autos.

§ Gin dreifter Diebstahl murde am Mittwoch vor= mittag bei Edwin Dywicki, Pierackiego (Kurfürstenstraße) Nr. 35, verübt. Auf rätselhafte Weise verschwanden dem Genannten aus seiner Wohnung 20 3koty. Die sofort ein= geleitete Untersuchung führte zur Entdeckung des Täters, der verhaftet wurde.

§ Kindesleichenfund. Am Mittwoch früh wurde am Ufer der Brabe in der Nabe der Langiewiczastraße die Leiche eines Sänglings männlichen Geschlechts gefunden. Die Leiche wurde in die Halle des Friedhofs in der Schubinerstraße gebracht. Die Polizei leitete eine energische Untersuchung ein.

Auf der Straße gujammengebrochen. Am Mittwoch ift infolge Entfraftung die Lokietka (Prinzenstraße) 19 wohnende Gertruda Dobrolinika auf der Straße zusammen= gebrochen. Die Genannte ging die Lokietka (Prinzenstraße) entlang und sank plötlich kurz vor ihrem Sause zusammen. Vorübergehende eilten ihr zu Hilfe und sorgten für die überführung der Bedauernswerten in das Städtische Krankenhaus.

§ Aus dem Gerichtsfaal. Unter der Anklage der Beleidigung des polnischen Volkes hatte sich vor der Strafkammer des hiesigen Bezirksgerichts die hier wohnhafte 44jährige Chefran Alma Nörenberg zu verantworten. In dem Prozeß wurden zehn Zeugen vernommen, von denen die Hälfte augunsten der Angeklagten aussagte. Die R. wurde nach durchgeführter Beweisaufnahme zu acht Monaten Gefängnis unter Anrechnung der Untersuchungshaft verurteilt.

§ Freifpruch. Unter der Anklage der Beleidigung des polnischen Bolfes hatte fich vor der Straffammer des hiefigen Bezirksgerichts, unter dem Vorsitz des Richters Masiak, die hier Thornerstraße wohnhafte 37jährige Hauß= besitzerin Erna Bendemann zu verantworten. Die Un= geklagte wurde aus dem Untersuchungsgefängnis dem Gericht zur Berhandlung vorgeführt. Frau Dendemann, die von Rechtsanwalt Dr. Sopniewsti verteidigt wird, ift angeflagt, auf dem Sofe ihres Grundstückes in Gegenwart mehrerer Personen das polnische Bolk beleidigt zu haben. 3wischen der Angeklagten und ihren Mietern fam es des öfteren wegen Unfauberkeiten zu Streitigkeiten. Dem Ginwohner Jan Kusik gegenüber soll sich die Frau im Januar d. J. im Zusammenhang damit zu einer Beleidigung der polnischen Nation haben hinreißen laffen. Die Angeklagte bekennt fich vor Gericht nicht gur Schuld und gibt an, daß fie wohl gesagt hätte, es sei eine Schweinerei das Klosett dauernd zu beschmuten. Sie habe aber nichts gegen Polen gefagt. Kusik sowohl wie die übrigen Zeugen können vor Gericht sich nicht mehr mit Bestimmtheit daran erinnern, ob die Angeklagte die beanstandeten Worte gebraucht habe. Das Gericht erkannte deshalb nach durchgeführter Beweisauf= nahme auf Freispruch. Frau Hendemann murde sofort aus der Saft entlaffen.

#### Graudenz (Grudziadz)

#### Sportclub Graudeng muß fein Seim räumen.

Nach der im Mai d. J. behördlicherseits erfolgten Liquidierung ber Grundstücks = Bermertungs= gefellschaft, der Besitzerin des früheren Logengrund-stücks, und der Beschlagnahme dieses Besitzes war auch dem Sportelub Graudenz (SCG), der dort mietsweise feinen Sit hatte, die weitere Benutung dieses Heims vom Liquidator aufgefündigt und damit der Club gur Räumung auf= gefordert worden. Alls der SCG, der durch diefe Berfügung in arge Bedrängnis geriet, der erstmalig zum 1. Juli d. J. und darauf etwa vierzehn Tage später wiederholten Räu= Serung nicht entiprach, gegen den Club die Exmissionsklage an. In dieser Klagesache fanden vier Termine statt. Der vierte und lette wurde am Dienstag diefer Woche vor der Zivilabteilung des Burggerichts abgehalten und endete mit der Verurteilung des SCG zur sofortigen Räumung feines Heims.

Wie bei dieser Gelegenheit bemerkt sei, schweben in der Angelegenheit der Liquidierung der Grundstücks-Verwertungsgesellschaft baw. des SCG-Heims noch Prozesse. Die Grundstücks-Berwertungsgesellichaft flagt gegen ihre Liqui= dierung beim Oberften Berwaltungsgericht in Barfchau, in welcher Sache bisher allerdings noch fein Termin abgehalten worden ift. Und der SCG hat gegen die behördliche Auf-faffung, daß es sich bei ihm um keinen Miets-, sondern um einen Pachtvertrag handle, welcher der Genehmigung be= dürfe, Klage angestrengt. In erster Justanz hat der SCG diesen Prozeß verloren, aber beim Appellationgericht in Posen Appellation angemeldet.

Bejuch des Berrn Bojewoden in Grandeng. Am lebten Connabend weilte der pommerellische Wojewode, Mi= nifter Racgfiewicz, in unserer Stadt und hielt in der Staroftei eine längere Konfereng in Berwaltungs- und anderen Angelegenheiten ab.

Stadtpräsident Blodet ift nach Beendigung seines Sommerurlaubs, den er auswärts verbrachte, nach Graudenz zurückgekehrt und hat am Montag dieser Woche seine Amtsgeschäfte wieder übernommen.

Beim Retten feines Sohnchens felbst ertrunten. Der auf Urlanbsbesuch in Grandenz weilende Pilot Balcer= chaf aus Deblin babete am Montag diefer Woche mit fei= nem gjährigen Anaben Bogdan in der freien Beichfel. Alls der Junge, ber fich wohl zu weit in den Strom gewagt hatte, in Ertrinfungsgefahr geriet, iprang der Bater eiligit hinzu und vermochte sein Kind auf eine flache Stelle zu bringen. Er felbst aber geriet in einen Strudel, aus dem er sich nicht zu befreien vermochte, fo daß er vom Strom verschlungen wurde und sein Leben einbüßte. Die Leiche fonnte bisher noch nicht gefunden werden. - Gin zweites Babeopfer war am gleichen Tage zu verzeichnen. In Klodtfau (Klodfa) bei Graudenz ertrank der neunjährige Horft Bittlau, der sich ein dortiges Torfloch zum Baden auserwählt hatte. Seine Leiche wurde geborgen.

× Zusammenstoß. Wie der Landwirt Stanistam An = czewffi aus M. Rudnif bei Graudeng anzeigt, ift er am Dienstag gegen 21 Uhr in der Culmer Strafe (Chelminffa), mit feinem Auto auf ein Militärfuhrwert aufgefahren. Bei dem Zusammenprall wurde der Wagen nicht unwesentlich beschädigt und das eine der beiden Pferde verlett. Menschen famen zum Glück hierbei nicht zu Schaden.

× Gefunden und auf dem 1. Polizeikommiffariat ab= gegeben worden find eine Brieftasche, sowie ein auf den Namen Billi Robert Czerwiński lautendes Personal= dofument.

#### Thorn (Toruń)

a Mit Schwabengift vergiftet. Am Sonnabend gegen 23 Uhr nahm Jadwiga Koftet aus Posen, eine Angestellte der dortigen Drukarnia rolnicza, Gift zu fich, das für die Vertilgung von Schwaben bestimmt war. In hoffnungslofem Zuftand wurde fie in das Krankenhaus Thorn-Moder eingeliefert. Dort fofort angewandte Gegenmittel konnten ihr aber das Leben nicht mehr retten. Sie verstarb unter großen Schmerzen am Sonntag. Wie die Nachforschungen ergeben haben, hatte fie die Tat aus Liebestummer vollbracht. Sie hatte f. 3. in Pofen einen Freund fennen gelernt, der vor einiger Zeit nach Thorn versett worden war. Um mit ihm zusammen sein zu können, war fie ihm nachgefahren und hatte fich hier in ber Balbitraße (Stomac= fiego) 25 bei einer Frau B. ein möbliertes Bimmer gemietet. Da ihr Freund ihr aber eine Absane erfeilte, ging sie in ihrer Entfäuschung freiwillig in den Tod.

a Schmudplat. Der früher fehr unichon wirfende Theaterplat, in beffen Mitte das Kriegerdenkmal ftand, gehört jetzt nach erfolgter Umaruppierung zu einem der schön= sten Plate der Stadt. Die gärtnerischen Anlagen dort, fowohl vor dem Theater als auch vor dem Eisenbahn direktionsgebäude stehen gur Zeit im iconsten hochsommer lichen Blumenschmud. Seinen Abichluß findet der Plat nach Norden durch die neue Grünfläche der Giplanade mit ihren mehreren hundert blühenden Dabliensträuchern in ben verschiedensten Corten und Farben. Daß das Thorner Publikum die Anlagen gu ichaten weiß, geht daraus bervor, daß Beichädigungen an Blumen und Sträuchern nicht

a Rettrugstat. Um Dienstag nachmittag gegen 3 11fr geriet beim Baden in der Nabe der alten Gifenbahnbrücke ber 9jährige Eugen Awasniemfti in eine tiefe Stelle, fo doß er am Ertrinken war. Dem Nettungsschwimmer (PEC) Tadeusz Mende, der den Borfall beobachtete, gelang es, som Anaben noch lebend zu bergen.

a In der Bank Bolfti bestohlen murde am Montog ber in ber Roßgartenstraße (Koniuchn) 80 wohnhafte Jon Awasniewifti, der dort geschäftlich gu tun hatte. Man ftebl ihm das Portemonnate mit 18,30 3loty.

## Thorn.

sonnia, von sofort zu vermiet. Sonnenberg,

Male Garbary 4. 4968

Airdl. Radrigten Sonntag, 27. August 1939 12. nach Triintatis

bebeutet anschließende Abendmahlsfeier. Chriftl. Gemeinschaft, Foruń (Bayernfapelle). Freitag, ben 25. August.

freitag, ben 25. August, ibends 8 Uhr Bibelstunde Sonntag nachm. 1/25 Uhr Evangelisation, 1/26 Uhr on Evangelift Ruft.

St. Georgenfirche. Um Uhr vormittags Gottes-Borm. 103/4 Altitadt.

Uhr Gottesdienst. **Bodgors.** Borm. um

1, 10 Uhr Kindergottesdienst, um 11 Uhr vorm.

Gottesdienst. Rorm. 9 Uhr Gottesdienst, um 11 Uhr Kindergottesdienst. Borin. 9 Uhr Gurste. Borin. 9 Bottesdienft, vorm. 10 Uhr Kindergottesdienst.

Reubruch. Borm. um Uhr Lefegottesdienst, 9 Uhr Lesegottesdienst, um 10 Uhr Kindergottes:

136 Uhr **Bensau.** Borm. 9 Uhr Gottesdienst. Gebalten Gottesdienst, um 14 Uhr **Lulfau.** Maßt. Bersammlung der Jugend. Gottesdienst.

Rentschiau. Borm, um 10 Uhr Rindergottes-bienft, nachm. um 2 Uhr Gottesbienst.

Luben. Berm. 9 Uhr Gottesbienft, banach Rindergottesbienft. Oftrometto, Borm. um

Leibitich. Borm. 9 Uhr Gottesdienst mit Kinders gottesdienst.

Gramtichen. Borm, um 11 Uhr Gottesdienst mit Kindercottesdienst.

Culmiee. Borm. um 1/29 Uhr Kindergottes. dienst, um 10 Uhr vorm.

# Graudenz.

Sotel Goldener Lowe, Grudziądz Donnerstag Edmantwaffeln

Abends: 4937 Eisbein mit Sauerfraut u. Erbsenpüree

## ich habe es

durch meine vielseitige Propaganda festgestellt, daß eine Zeitungs-Anzeige

die wirkungsvollste Reklame ist, weil die

"Deutsche Rundschau"

von den Abonnenten meist an andere Familien weitergegeben und sie da-durch von Kreisen gelesen wird, an die der Geschäftsmann mit seinen Angeboten sonst nicht herankommt. Lassen Sie sich von meinem ertreter Vorschläge machen; ich komme Ihnen bei regelmäßigen Aufträgen am weitesten entgegen,

#### **Arnold Kriedte**

Hauptvertriebsstelle der "Deutschen Rundschau"

Grudziadz, Mickiewicza 10. 7694

Airal. Radriaten

Sonntag, 27. Augu.: 1939 12. nach Trivitatis Evangl. Gemeinde. Grandenz. Borm, um 10 Uhr Gottesdienst, Pfr. Dieball, um 11½ Uhr Kindercottesdienst:— Am Montag abends um 8 Unr Jungmädchenverein. Am Mittwoch um 6 Uhr nachm. Bibelstunde, abends 8 Uhr Posaunenchor. Donners. tag um 8 Uhr abends Jungmännerverein. Stadtmiffien Graudens

Ogrodows 9—11.
Born. um 9 Uhr Morgenandacht, ½7 Uhr abends Evangelifation, ¾8 U c Jugendbund. Donnersta-um ½8 Uhr Bibell unde. Schönbrüd: Born. um 10 Uhr Evangelisation. Silmarsdorf: Nachm

1/2 3 Uhr Evangelisation, 1886 burg: Nachm. 1/28 Uhr Beburg: Italia Evangelisation. Van Borm. vm Modrau. Borm. um 10 Uhr Gottesdienst, Diat. Meglin.

Rebden. Borm. 10 Uhr Bot esdienst.

Rebwalde. Vorm. um 10 Uhr Gottesdienst, Usn terredung mit der tonfir-mierten Jugend.

🖴 Bestrafter Zechpreller. Am 28. Mai d. 3. erichten Pawel Ringert aus Podgors in der Restauration Josefiat in Dybow, ließ sich nach und nach 6 Karaffen Schnaps vorfeten und verstand es, in einem gunftigen Augenblic obne Bezahlung zu verduften. Er befaß die Frechheit, fich im Juni nochmals in dasselbe Lokal zu begeben und hatte insofern Gliick, als er diesmal von einer Person bedient wurde, die von dem damaligen Borfall nichts wußte. Go erhielt er auf fein Berlangen denn auch die erfte, zweite und dritte Karaffe unbeauftandet vorgefett. Run aber murbe er von der Birtin erfannt, die ihn aufforderte, feine damalige und die jetige Schuld gu begleichen. Gie erhielt Bur Antwort, daß die gange Beche auf Beller und Pfennig an ihren Cohn bezahlt werden murde. Als die Birtin dorauffin ihren Sohn herbeirufen wollte, hatte es der Bait ingwijden verstanden, fich auf feinem Fahrrad heimlich in die weite Belt ju begeben. Auf die daraufbin erfolgte Angeige murbe R. in einer jest vor dem Burggericht erfolgten Berhandlung gu fechs Monaten Arreft verurteilt. Für neun Karaffen Schnaps ein teurer

#### Dirichau (Tezew)

de Das Hährige Bestehen der Freiw. Fenerwehr der Stadt Mewe wurde am 19. und 20. d. M. begangen. Eingeleitet wurde die Feier am Sonnabend um 20 Uhr mit einem Zapsenstreich. Um Sonntag fand um 10 Uhr ein seierlicher Gottesdienst in der Pfarrkirche statt. Nach dem Gottesdienst sprach auf dem Br. Pieracki-Plat der Borsitzende der Feuerwehr, Rechtsanwalt Baransti. Sierauf weihte der Geistliche Rat Lurowsti nach einer vorangehenden Ansprache die Motorpumpe. An dieser Feier nahmen Vertreter des Militärs, der Behörden, die Geistlichkeit und auch die Dirschauer Feuerwehr teil. Um 13,30 sand ein gemeinstofelschaft.

de Zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt wurde vom Bezirksgericht Stargard, welches hier tagte, F. Lewandowski aus Perlplin. Die Anklage war wegen schwerer Körperverletzung erhoben. Die Verhandlung ergab, daß am 6. Inli d. J. L. mit einem Mann namens Jekel aus Janiscewko in den Restaurants Pelplin dem Akohol zusprachen. Als F. mit dem Auto nach Hause fahren wollte, entstand ein Streit, der in eine chlägerei überging. L. schlug auf F. derart ein, daß er sehr schwer verletzt wurde. Das Ureteil lautete auf sechs Monate Gefängnis.

de Fahrradunfall. Am 19. d. M. fuhr ein Radfahrer aus Felen mit dem Fahrrad in Mewe die Bahnhofstraße entlang. Dabei fuhr er gegen den Bürgersteig und fiel so unglücklich, daß er mehrere Verletzungen erlitt und in das Kreiskrankenhaus eingeliesert werden mußte.

#### Ronit (Choinice)

ik Tag der Kranken. Um leisten Dienstag wurden mit Hilfe eines Autobus und mit Unterstützung der Mitglieder des St. Vincent-Männer-Vereins die Kranken in die Pfarr-firche zur Messe gebracht. Defan Marchlewsts hielt in polnischer und deutscher Sprache die Predigt. Nach dem Gottesdienst wurden die Kranken von den Mitgliedern des St. Vincent-Frauen-Vereins mit Kasse und Kuchen bewirtet. Die Geistlichkeit und der Bürgermeister der Stadt nahmen an der Veranstaltung teil. Mit einem Kuchenpäcken und mit einem Sträußchen in der Hand wurden die Kranken wieder in ihre Wohnung geleitet.

rs Vor der Straftammer des hiesigen Bezirksgerichts hatte sich ein Bronislaw Prądzynski aus Tuckel zu verantworten, der in der Nacht zum 10. März dem Besitzer Mijzka in Paglau ein Pserd im Werte von 500 Iboty gestohlen hatte. P. spielte den Geisteskranken und wurde infolgebesien zur Beobachtung nach Kochorowo gebracht, jedoch als Simulant erkannt. Das Gericht verurteilte ihn zu drei Fahren Gesängnis. — Am selben Tage hatte sich P. noch einmal wegen Hervorrufung eines Tumultes vor Gericht zu verantworten, infolgedessen die Verhandlung am 29. April abgebrochen werden mußte. Dasür erhielt er noch zwei Monate zudiktiert.

rs Seichlossen wurden auf behördliche Anordnung die Drogerien von Heinz Engel und Hubert. Beide Drogerien wurden einer Revision unterzogen, worauf die Schließung angeordnet wurde.

rs Stakenbrand. Am Sonntag vormittag geriet ein Strohstaken des Besitzers Josef Szuszka in Karsin Abbau in Brand und braunte vollständig nieder. Es gelang, ein übergreisen des Feners auf die Gebäude zu verhindern. +

## Wojewodschaft Posen.

Folgenichmerer Unfall durch Spiritusexplofion

ss Polen (Poznan), 23. August. Am Mittwoch ereignete sich in der Bohnung der Helena Dworczyst in Posen, ul. Pamiaikowa 13, ein solgenschwerer Unfall. Dieselbe goß aus einer Flasche Brennspiritus einem brennenden Primusapparat zu. Dabei explodierte die Flasche mit dem Brennspiritus, so daß die Frau im Nu in Flammen stand. Als lebende Fackel lief die Frau mit einem entsetzlichen Geschrei aus der Bohnung die Treppen hinunter, wo sie zusammenbrach. Nunmehr eilten ihre Nachbarn herbei, die mit Decken die Flammen löschten. Gleichzeitig waren die Feuerwehr und die Kettungsbereitschaft alarmiert worden. Der Arzt stellte schwere Brandwunden am Körper der D. fest, so daß sie ins Krankenhaus gebracht wurde.

Bojen (Poznań), 23. August. Bor dem hiesigen Appellationsgericht als Revisionsinstanz hatte sich gestern Stanistam Abamczewsti aus Gdingen wegen Ermordung seiner Arbeitsgeberin Nacztowa zu verantworten, der in zwei Borinstanzen zum Tode verurteilt worden war. Das Kassationsgericht hatte das Urteil aufgehoben und die Sache nochmals dem hiesigen Appellationsgericht überwiesen. Dieses erfannte unter Aushebung des Todesurteils auf 15 Jahre Gesängnis. — Begen eines im März d. J. auf das Geschäft von Bladystam Szartysa in Thorn verübten Raubübersalls mit Schießerei auf den Geschäftsinhaber hatte das Thorner Bezirtsgericht einen Stanislam Lewandowssti zu 8 Jahren Gesängnis verurteilt. Das Appellationsgericht als Revisionsinstanz erfannte unter Berwersung der Revision auf Aufrechterhaltung des Urteils der Borinstanz.

Im Zusammenhange mit der schweren Messer=
stecherei in der Obornikerstraße gegen einen Stanistam
Gorczyński hat die Polizei nicht weniger als sieben Burschen
im Alter von 17—19 Jahren als Täter sestgenommen.

Anderung eines Orisnamens.

Die im Kreise Löban (Lubawa) gelegene Ortschaft Byczwald (Bischwalde) hat auf einstimmigen Beschluß bes Gromadenrats, der am 18. d. M. gefaßt wurde, den Namen Biskupowo erhalten,

ex Exin (Kennia), 23. Angust. Einem bedauerlichen Unglücksfall siel der Arbeiter Emil Bölter aus Arnoldowo zum Opfer. Während er im Sägewerk in Kapie beschäftigt war, stürzte ein Stapel Bretter so unglücklich auf ihn herab, daß er einen Beinbruch erlitt. Der Verunglückte wurde sofort in das Schubiner Kreiskrankenhaus überführt.

Der Areisstarost gibt bekannt, daß am 31. August d. I., um 10 Uhr vormittags, vor dem Starosteigebäude eine Prüfung mechanischer Fahrzeuge Marke "Polski Fiat" und "Sauer" stattsindet. Alle Besitzer dieser Bagen werden aufgefordert, diese pünktlich vorzuführen.

h Lantenburg (Lidzbark), 28. August. Der Schuhmachergeselle Alojzy Murawsti brauchte zur Fertigstellung von Schuhwaren Brennspiritus. Als er unvorsichtigerweise mit einem brennenden Zündholz der geöffneten Spiritusstlasche zu nahe kam, erfolgte eine Explosion. Durch den versprizenden brennenden Spiritus erhielt er Brandwunden im Gesicht, am Hals und auf der Brust. Glücklicherweise ist das Augenlicht verschont geblieben. Dieser Fall möge zur Barnung dienen!

r Mrotichen (Mirocda), 28. August. Der Landwirt Herman Schühlke I, Sitno rutichte mährend der Arbeit auf der Tenne aus und brach sich den linken Fuß.

Bu einer Schlägerei kam es in den Abendstunden in dem Restaurant A. Peisersti, wobei der Schreiber Jan Gonsch von dem Arbeiter Urbaniak schwer zugerichtet wurde, so daß er das Bett hüten muß.

Laßt uns wie die Kinder gehen durch die harte Zeit! Nicht mein ich spielend! Nein, vertraut mit Not und Leid,

Im starken Tun und Lassen, wie der Tag es will, Und doch wie Kinder, die so köstlich froh und still An Vaters Hand, in Vaters Liebe gehn Und großer Leute Fürchten nicht verstehn.

M. Feesche.

Dienstag vormittag extrank beim Baden in det Warthe in Luisenheim der achtjährige Schulknabe Bronissaw Bysocki; seine Leiche murde bisher nicht gesunden.

Der 29jährige Leon Abamczewsti aus Unterwilda 51 hatte seiner Berlobten 250 Złoty erspartes Geld aus der Kassette abgepreßt und dieses zu Geschenken für seine zweite Braut verwendet. Das Burggericht hatte für diese Manieren des mehrbräutigen Angeklagten kein Verständnis, sondern verurteilte ihn mit einer Bewährungsfrist von neun Monaten, unter der Voraussehung der Rückzahlung der 250 Zloty innerhalb dieses Zeitraumes, zu zwei Monaten Gesängnis.

Ss Shilbberg (Ditrzefzów), 23. August. Der hiesige Bierverleger Szczepan Feige meldete der Polizei, daß sein Ausscher Idzi Labuda, der nachts mit einem Zweispännerssuhrwert aus Grabowo zurückschrte, bei Bukownica angefallen und beraubt wurde. Während ein Wegelagerer die Pferde seschielt, sprang ein zweiter, mit einem Revolver bewaffnet, auf den Wagen, um dem Ausscher die Ledertasche mit 135 Zloty und dem Quittungsbuch abzunehmen. Im Laufe der polizeilichen Untersuchungen stellte es sich sedoch heraus, daß Labuda den überfall fingiert, das Geld veruntreut und bei seiner Schwiegermutter im Abort aufsbewahrt hatte.

ss **Bollstein** (Bolfstyn), 23. August. Während des Babens im Bollsteiner See sprang der lissährige Stanislaw Nowak vom Sprungbrett ins Wasser und kam nicht mehr an die Oberfläche. Nach 20 Minuten zog der Schlosser Bronisław Mader den Ertrunkenen aus dem Basser. Alle Wiederbelebungsversuche waren zwecklos.

Rervenleidenden und Gemülskranken schafft das überaus milde, rein natürliche "Frang-Poset"-Bitterwasser ausgiedige Stuflentleerung, lebhaften Stoffwechsel, gute Verdauung und erhöhte Eklust. Fragen Sie Ihren Arzi. 3626

Br Reuftadt (Weiherowo), 28. August. Aus dem Zentralgesängnis ist der zu zwei Jahren Gefängnis verurteilte Franz Wichert entwichen. Die Polizeistationen im ganzen Seefreise sind hiervon benachrichtigt worden.

÷ Tuchel (Tuchola), 22. August. Der lette Kram-, Bieh- und Pferdem arkt brachte nicht den allgemein erwarteten Betrieb. Auf dem Krammarkt waren zwar wieder zahlreiche Berkäuser anwesend, aber sehr wenig Käuser. Auf dem Biehmarkt wurden ca. 180 Kühe aufgetrieben, die mit 120—300 Iodu gehandelt wurden. Pferde wurden etwa 300 gezählt, für die man 100 bis 500 Iodu zahlte. Die meisten Käuse den Pserden tätigte eine Militärkommission.

Söchte Auszeichnung für den Januingsfilm "Robert Roch, der Bekämpfer des Todes".

Der Fanningsfilm der Tobis "Robert Koch, der Befämpfer des Todes", der in Anwesenheit der Minister Alsieri und Dr. Goebbels den sestlichen Austaft der diestährigen Internationalen Filmfunstausstellung in Benedig bildete und der für das deutsche Filmschaffen ein durchschlagender Erfolg war, ist mit sämtlichen Prädikaten ausgezeichnet worden.

Der unter der Regie von Hand Steinhoff gedrehte Film ist als "staatspolitisch und künstlerisch besonders wertvoll", "kulturell wertvoll", "volkstümlich wertvoll" und "Jugendwert" erklärt worden.

## Deutschland lädt 50 polnische Stiläufen nach Garmisch : Partentirchen und trägt die Untoften.

Im Zusammenhang mit dem Streit um die Amatenifrage bei den olympischen Binterspielen hat, wie wir bereits berichteten, Deutschland auf eigene Kosten 1200 Stiläufer zu den olympischen Binterspielen 1940 eingeladen. Um den FIS-Meisterschaften, die eine Boche später in Oslo stattsinden, keine Konkurrenz zu machen, erfolgt die Einladung nach Garmisch auf Kosten Deutschlands.

Auch der polnische Stiverband hat eine Einladung für 50 polnische Stifahrer erhalten, die in Garmisch auf Roften des Deutschen Reiches aufgenommen werden sollen.

Der polnische Stiverband hat in dieser Angelegenheit noch keine Entscheidung getroffen, hat sich aber an das Außenministerium und die Oberste Sportbehörde mit der Bitte um eine Entscheidung gewandt.

Bestidenwanderung 1989.

IV.

#### Blid bon oben.

In einem schönen Tal liegt, von herrlichen Bergen umgeben, der viel besuchte Kurvet Saczyrk. Er scheint fast nur aus Villen und Pensionaten und Kiosken zu bestehen. In lotzteren bekommt man geradezu alles: Vom Kragenstopf bis zum Spazierstock, vom Selterwasser bis zur sauren Gurke, von der Schokolade bis zu Südfrüchten. Bir frischen unsere Bestände auf, ziehen an den vielen Sommergästen, die in der Sonne liegen, vorbei. Links erhebt sich gewaltig, weil so dicht an das Tal geschoben, der Skranzne, der Berg, den wir besteigen wollen.

Der Weg jührt an lustigen kleinen Bergbächen vorbei und langsam hinauf. Eine Weile noch sehen wir Villen, die mehr und mehr von der Hauptstraße ab und in den Vald hinein an den Berghängen hinauf gebaut werden. Dann sieht man aber noch einige kleine Häuser der Göralen, einige Hitten. Ziemlich steil geht's dann durch hohen Fichtenwald, dessen fühler Schatten in der schrecklichen Sied dieses Tages angenehm empsunden wird. Schon hört man nichts von dem Autolärm, der unten im Tale herrschte, geschweige denn von dem Singen und Lachen der Menschen. Stille ist rings um und, nur das Geräusch umferer nagelbeschlagenen Schuhe, das eigene tiese Atmen, umerkricht die Auße, oder das Läuten der Glocken, die am Halse der Kühe hängen. Hin und wieder trifft man auf einsamer Bergwiese eine Herde Vieh.

Dann verändert sich das Bild unseres Beges. Er führt jeht an einem Berghang entlang. Links steigt der Berg auf mit eigenartigen Gesteinsgebilden. Sie scheinen in- und übereinander geschobene Platten, ragen schräg heraus, hängen tief auf den Beg herab. Dazwischen gestürzte Bäume, moosüberwuchert, kleine Tannen, die in dinner Erdschicht auf dem kahlen Felsen stehen. Ein Bild in Grau (der Steine), Blau (der Tannen) und Grün (des Mooses), wie Zauberwald aus einem Märchenbuch. Nicht wundern würde uns, follten Gnome zwischen diesen Steinen hoden oder Kobolde ihre Scherze mit uns treiben.

Jeder hat den Kobold, den er verdient. Damit tröfte ich mich über meinen Ruchack hinweg, der es vorläufig allein ift, der seine Scherze mit mir treibt. Er zieht an den Riemen, er drückt auf alle Poren, die scheinbar den Ehrgeiz haben, mit den Bergquellen in Edelwettstreit zu treten. Gnom hin, Gnom her, auch so ein Ruchack hat sein Gutes. Bas kann man da nicht alles hervorzaubern und sich die Rast angenehm gestalten.

Und weiter geht '3 aufwärts. Bieder andere Bilder: Die kleinen Tannen sind gewichen und neben uns erheben sich wieder die breiten hohen Stämme alter Fichten. Eine Freischützsenerie. Und schließlich bietet sich links ein Blick über die Baldwipfel, die Täler und in der Ferne zu den Sipfeln und Kämmen anderer Berge und Gebirgszüge. Bom tiessten Grün in zarten Schattierungen bis zu einem Blau, das sich in der keuchten Luft, die jest über den Tälern hängt, zu zartem Grau und Weiß auflöst. Wie ruht hier das Auge. Es trinkt sich satt an dem ungewohnten Bilde,

Und foll doch frandig neuen Trunk aufnehmen; denn

immer wieder verändert sich die Landschaft, mit jedem Schritt, der dich steigend höher führt.

Bir sind eifrig gestiegen, über Steine geklettert, auf Begen, die wie ausgetrocknete Bäche anmuteten und dann wieder über solche, die breit und bequem waren, wie in städtischen Anlagen. Und dabei sind wir an den Kern des Skrapczue herangekommen, sind dem Gipkel ganz nahe, als der Beg von links an den Hang gelangt ist, um dann noch einmal in einer Serpentine seitwärts bequem ansteigend scheindar zurück, in Wirklickeit aber heranszuschen. An dieser Ecke bietet sich wieder ein herrliches Vild in das Tal und über die Ebene hinweg.

Aber vom Gipfel ift das Bild fast noch überwältigender: Links und rechts und hinter uns Berge und Bergketen. Vor uns die Ebene, in der Saybusch (Zywiec) liegt. Die Felder und Biesen in Gelb und Grün, in kleinen und großen Vierecken, manchmal durchschnitten von den dunklen Käden der Feldwege und dem grauen Band der Chaussen. Sine führt direkt nach iener größeren Häuseransammlung, die uns als Saybusch bezeichnet wird. Daneben, über die Velder verstreut und wie im Schut einiger Baumkuppen einzelne Bauernhöse und Hütten. Die Bolken, die unterbessenen Hind und langsam über uns hinweggleiten, wersen ihre Schatten über die Ebene vor uns und geben den Biesen, Feldern, Bäumen und Häusern Schwankungen der Farben, die ein eigenartiges Leben in das sonst jo stille und starre Bild bringen.

Blid von oben und doch nicht hochmutsvoll. Gemiß gibt es Berge, die um vieles höher sind als der Sfrzyczne. Aber auch schon hier empfindest du, wie nnendlich klein und nichtig der Mensch gegenüber dem All ist. **M. K.** 

von Jojef Robert Meger

Nach Mohammeds Tod brachen die Mufelmanen auf, die Belt mit Schwert und Feuer zu bekehren. Am 1. Mai 711 fam Tarif Ibn Zejjad mit zwölftausend arabischen Kriegern aus Mauretanien über die nordafrikanische Meerenge und nahm den Dichebel al Tarit in Besit. Ion hier aus eroberten die Mauren rafch die westliche Salbinfel des Reftlandes; Europa zitterte vor den Jüngern des Propheten. Karl der Sammer hielt ihren Bormarich in Frankreich auf. Im Heiligen Krieg eroberten die Krenzritter Jerufalem zurud. Aber unaufhaltfam breitete fich im Diten der Salbmond aus, 1453 nahmen die Türken Ronstantinopel, von hier drohte der Untergang des Christentums. Jest erft fand das eingefreifte Abendland die Kraft, im Beften Spanien gu befreien. Als Granada fiel, errichteten die Streiter ber frommen Königin das Kreus auf der Burg der Mauren. Es war der 2. Januar 1492. Roch im Feldlager diefes Krieges bewilligte Ifabella von Rastilien drei Schiffe und 124 Mann Besatzung. Weil im Often das Kalifenreich die Alte Belt noch abichloß, wollte man ben Geemeg westwäris jum Morgenland finden; denn die Greusfahrer hatten Kunde von Indien gebracht, wo es märchenhafte Schähe gab und Chrifti Lehre noch unbefannt mar. Am Freitag, dem 3. August, verließ Kolumbus mit ben brei Karavellen Rinna, Binta und Santa Maria unter ben freundschaftlichen und frommen Segenssprüchen des Franziskanerpaters Juan Perez den Hafen von Palos.

Nach mehr als zwei Monaten landete Kolumbus mit feinen Gefährten an der Oftkufte Ufiens, wie er meinte. Aber es waren die Bahamainseln und Kuba. bort Manner und Frauen, die getrochnete Blätter in ein Blatt widelten, das eine Ende anzündeten und den Rauch logen. Als später englische Schiffe zum erstenmal in Nordamerika landeten, faben die ftaunenden Europäer wieder Menschen, die gefüllte Maisblattrollen an den Mund hielten. Die vertrodneten, haarigen Blatter mit flebrigen Drufen brannten wie eine fremde Raucherei, die fie Uppowoc

MIS 1519 Cortes in Beracrus den Boden Mexifos betrat, um aus dem Tempel des Sonnengottes das Gold zu rauben und die Agteken mit ihren Brieftern von den blutigen Menichenopfern au befehren, fanden fie wieder den Tabaco, der die merkwürdigste Beute blieb. Gie hatten an der Tafel des fanften Königs Montesuma dreißig fremde Gerichte verspeist, während der Herrscher selbst hinter einer Wand von Gold faß, damit ihn keiner sehen konnte. Nur von Frauen bedient und von vier alten Männern von hohem Rang umftanben, hatte er Fragen an fie gestellt und ihnen die Speisen reichen laffen. Sie verzehrten alles stehend jum Zeichen der Chrerbietung. Rach ben Gefängen und Tänzen tranken fie ein garendes Getrant und rauchten aus icon bemalten Rohren, die mit Ambra und Tabak gefüllt waren. Man er= sählte den europäischen Fremblingen, daß der Rauch aus biefen Pfeifen den Schnupfen und Schmerzen aus den

Die Gier nach Gold trieb die Borden der Goldsucher und Abenteurer immer tiefer in die neu entdedte Belt; 1524 erreichten fic Bern und plünderten die Schape der Infas. Der sagenhafte und üppige Erdteil verlor allmählich feinen Reichtum. Bölferftomme vernichteten fich in bem un= gleichen Rampf oder fie murden von den meißen Prieftern bekehrt. Wenn die Plünderer nach Europa heimkehrten und fich nicht vorher im Streit um die Beute felbst erschlugen, hatten fie neue Genüffe und fremde Lafter gelernt. Das Wunderbarfte mar das Kraut, das die Indianer mit sich führten, um den Rauch zu atmen. Dabei fiel der Körper in einen Rausch, daß fie feine Mubigkeit mehr fpurten. In den europäischen Safen murden Matrofen und Reger gesehen, die rauchten. Als die Lastschiffe mit Gold nicht mehr kamen und die Siedler der Neuen Welt bemerkten, daß auch unter der heißen Sonne Arbeit nötig wurde, um dem frucht= baren Boden die Beute abzugewinnen, war der Goldraufch rafch vergangen; doch der Tabafrausch war geblieben. Mit ben eingeschleppten Seuchen kam der Aberglaube vom MIheilmittel Tabat.

Der Leibarst Philipps II. brachte die ersten Pflanzen nach Portugal, um fie in den Garten des foniglichen Balaftes als Merkwürdigkeit zu pflegen. Man betrachtete erftaunt die grünlichen Blumen mit ben pfirfichroten Randern und ließ fich allerlei Bunderliches ergablen von der Beilfraft der Blätter. Aber der Frangofifche Gefandte am portugififden Sof, Jean Nicot, mar ein ernfthafter Forider; er untersuchte die Natur der Pflanze, machte Proben und stellte Arzueien her. Er schickte Pulver aus trocenen Tabafblättern nach Paris an den Hof. Bald war das Tabatschnupfen die große Mode.

Die Einführung des Tabaks in England mar mit weniger großen Umwegen über gelehrte und verfeinernde Untersuchungen verbunden. Der erfte Gouverneur in Birginien war Ralph Lane, ein de her Seemann, der raich an den Genug des Tabakrauches, wie er ihn bei den Eingeborenen fah, gewöhnte. Sein freundschaftlicher Gönner Sir Walter Raleigh fand die Sitte fo vergnüglich, daß er nach feiner Rückfehr an den Sof der Königin Elisabeth das Rauchen vormachte, bis alle Edelleute begeisterte Unhanger der neuen Mode maren.

Der Trieb zur Nachahmung und das Großtun verbreitete die Sitte jo schnell, daß ber Tabathandel ein neuer Geschäftszweig murde, der Reichtum brachte. Englische und hollandische Raufleute reiften mit dem Bunderfraut bis Rußland. Im Dreißigjährigen Krieg perschleppten dann die Soldaten und ihr nachziehender Lagertroß den Tabat von Land zu Land. So wurde gang Europa mit dem fremden Lafter vertraut gemacht. Bahrend in Spanien und Portugal der Schupftabat herrschte, so daß die königlichen Berkstätten die Alleinherstellung als große Geldquelle aus: nuten fonnten - an allen europäischen Sofen schnupfte man den berühmten Spaniol -, wurde im mittleren und nörd= lichen Europa nur die Pfeife geraucht.

Mus diefer raiden und leidenschaftlichen Gewohnheit des Tabafgebrauchs entstanden heftige Bewegungen zu seiner Befämpfung. Denn das neuartige Vergnügen verbreitete fich wie eine anftedende Rrantheit. Mit grimmigem Ernft murben fromme Kampfe geführt und fehr gelehrte Streitschriften geschrieben. Die Sittenprediger eiferten, Ronige verfasten Schmäbichriften. Der Tabafhandel murde in manden Ländern mit ichweren Steuerlaften bedrückt, die Raucher mit schweren Strafen bedroft. Papft Urban VIII. erließ einen Bannfluch, in der Türkei murden die Bfeifen den ertappten Rauchern burch die Rase gestoßen. Es war umfonft; die Klagen hörten nicht auf. "Wer den Geschmad des Geftanks icheut, gilt als mürrifcher Eigenbrötler. Die Giftpflange ift icon fo verbreitet, daß man jogar Bauern binter ihrem Pflug mit der Pfeife im Mund fehen fann.

Die Tabafladen find fo sahlreich wie die Bierfchenfen; und diese Trunkenbolde sind Affen der Zechbrüder, in allem wollen fie es ihnen nachtun. Bie jene die Glafer, laffen fie ihre Pipe umgehn und trinken einander im Betiftreit gu, nicht auf die Gefundheit ber Liebften, denn diefe Stinter haben feinen Plat beim Frauenzimmer, fondern auf die glüdliche Ankunft irgend eines englischen oder spanischen Schiffes, das mit Tabak beladen unterwegs ift. Man findet fogar Frauenmenscher, die nicht allein statt des Nadelöhrs oder der Spindel eine Tabakbüchse mit sich tragen, sondern auch die Bipe ansetzen und ihren glatten Mäulern mit dem Tabakrauch einen Bart anrauchen und anschmuten." Die beilkundigen Schreiber drohten mit unheilbaren Krankbeiten, geschwärzten Behirnen und Bahnfinn. Die Tabatfeinde fanden immer mehr verheerende Folgen, Ausschwei= fungen und Zügellosigkeiten, zu denen das schlimme Lafter des Tabaftrinkens verführte. Die Chronifen find damals um foftliche Lächerlichkeiten und verwegene Spage bereichert

Denn die Freunde waren nicht mußig, den Tabat gu loben. Man rühmte por allem feine Beilfraft. Die folimmften Leiden, die bisher als unheilbar galten, glaubte man mit dem Tabat furieren gu fonnen. Er murde das Allheilmittel in Form von Bulvern, Salben und Rliftieren; er galt als beste Wehr gegen die bose Lust, er zerstreute die giftigen Dampfe im Gehirn, reinigte die Luft. Er warmte in der Kälte und fühlte bei Site, war nühlich für jedes Alter und Geschlecht; er besserte die Luft und bewirkte, daß bofe Cafte ausgespien murben. Man empfahl ihn gegen Ausschläge, zur Seilung von Darmverschlingung und Mithma, gur Ginrichtung geflemmter Brüche, bei Fallfucht, bei Typhus und Best, gegen fast alle Krantheiten, denen der Menich überhaupt unterworfen ift. Gelehrte verfaßten ernfthafte Bücher mit furiosen Beilvorschriften und allgemeinen physiologischen Betrachtungen über die Art der Wirkung des Tabats. Im Jahre 1626 erschien im Berlag des Isaak Elsevirius eine "Tabacologia, Beschreibung des Tabaks oder Nicotiana, vom mediginischen, dirurgischen und Pharmazentischen Gesichtspunkt, seine Anwendbarkeit und Rütlichkeit gegen alle Gebrechen des menschlichen Körpers, nebst Aufzählung der Kennzeichen, so zur Scheidung der unterschiedlichen Arten dienlich find", von dem Arzt Johann Reader verfaßt.

Inzwischen wurden die Pfeifen und Tabakbüchsen ausgesuchte Beschenke und Pruffteine für den feinen, weltmän= nischen Geschmad; es wurden Rauchgesellschaften gegründet und sogar Lehrstunden abgehalten. Das Schnupfen war eine Kunft der Kenner, die fich erkannten an der geübten Gebärde, mit der sie die Schnupftabafdoje aus der Tafche zogen; an der Art, wie die Finger gebraucht wurden, um den Staub in die Rase zu bringen, und daran, wie man mit dem Tuch fächelnd und betupfend, den pridelnden Reiz des Riefens austoftete. Die Magnahmen jur Unterdrückung des Tabatgenuffes wurden gulett nur Zielscheiben für ben Spott der Schnupfer und der Raucher. Am 30. Januar 1642 erschien in der Didzese Sevillia diese Bulle: "Aus apostoli= icher Gewalt verbieten wir hiermit, bei Strafe der Erfommunifation, mit dem Befehl, allwo es nötig fein foll, die weltliche Obrigfeit zu Hilfe gu rufen, allen Personen beiderlei Geschlechts, sowohl Laien wie Geistlichen, in Zukunft in den Kirchen der Stadt und Diozefe Sevilla Tabak zu schnupfen, zu rauchen oder auf eine andere Art zu fich zu Darauf hängte ein Spagmacher diefen Bibelipruch: "Gin Blatt, das vom Bind megtreibt, befämpfft du und verfolgit einen durren Salm?"

Der Tabakhandel erlangte allmählich folche Bedeutung. daß die Steuern eine reiche Ginnahmequelle murben. Boerer berichtet, daß für ein eingeführtes Rag Tabat von 14 bis Bentnern eine Steuer von fechs Talern vom Rat der Stadt Köln erhoben wurde; und im Jahre 1659 gab es ichon 19 Tabakhändler in Köln, die meift als "Tubackstremer" aus Holland, Spanien oder Flamland kamen und da= mals in der Umgebung ichon aufingen, Tabak anzubauen, weil der Bebarf fo groß geworden mar, daß man ihn mit überseeisch eingeführter Ware nicht mehr beden fonnte. Bald waren besondere gunftige Bodenverhaltniffe gefunden und es gab Gegenden, mo der Tabakbau zum Lebensunterhalt der Bauern murde.

Dieje Pflanze mit ihrem Gehalt an Gummi, Gimeiß, Hard, Bellufoje, Apfel= und Bitronenfäure, Kali= und Natronfals und bem icharfen Gift des Rifoting murde foliefe lich verwandelt und zu neuen Arten gezüchtet und veredelt.

#### Doppelbelichtungen ausgeschlossen!

Bon Band Chriftoph.

Die letten Jahre haben eine unerhörte Gerie von Romera-Berbefferungen gebracht, an die früher nur vereinzelte Lichtbildner gedacht baben .. erden. Manche diefer Berbefferungen find den Amateuren noch gar nicht fo richtig bewußt geworden, und deshalb fonnen fie aud deren Bert nicht gebührend einschäpen. Das trifft 3. B. vielfach auf die Gicherung gegen Doppelbelichtungen gu, die nun bei fast allen Beig gen Rameras ein-

Bas verfteht man unter Giderung gegen Doppelbelichtungen? Es ift einfach eine mechanische Borrichtung, die den Berichluß felbittätig fperrt, fo wie eine Belichtung erfolgt ift. Gieht mon fich daraufbin die verichiedenen Modelle der Zeiß Ifon Kameras an, dann mird man bald feststellen tonnen, daß die mechanische Löfung verschieden fein fann. Bei ben Aleinkameras ift der Filmtransport mit dem Berichlugaufzug gefuppelt, d. h. dag beim Spannen bes Berichluffes gleichzeitig ber Rilm meitergebreht wird. Ohne bas eine ift alfo bas andere nicht möglich; es gibt alfo meder Doppelbelichtungen noch "blante" Regotive. Bei ber Bog Tengor II, den Ifontas und den Super Jiontas II 4,5×6 und 6×9 cm läßt fich der Berichluß gleichfalls nur dann auslöfen, menn der Film weitergedreht ift. Die Guper Ifonta 6×6 und die Itofler III 6×6 haben wieder eine gegenseitige Sperre von Berichluß und Filmtransport, d. b. die Berichlußauslöfung ift nur bei weitergebrehtem Film möglich und andererseits ber Film. transport nur nach der Muslojung. Darüber binaus ift die Filmsperre so ausgebilbet, daß jeweils nur genau eine Bilbbreite meitergespult werden fann. Man braucht alfo beim Film: transport das Rummernfenfter nicht mehr zu beachten!

Bas hat nun die Sicherung gegen Doppelbelichtung für einen praktischen Bert? Ber eine Kamera benutt, die diese Einrichtung nicht befitt, der weiß gur Benitge, bag man oft im 3meifel ift, ob man nach einer Aufnahme den Film weitergedreht hat ober nicht, und daß aus diefer Unficherheit heraus oft Doppelbelichtungen entstehen oder daß bei "über"-vorsorglichem Beiterdrehen Filmverluft durch blanke Filme entsteht. Wegen folden Berdruß ichuten uns nun die neuen Beif Iton Rameras mit Berichlufiperre. Das ift der materielle Teil der Cache. Nicht minder wichtig ift der ideelle. Die Berichlugiperre erfpart uns viele Enttäufchungen; benn befanntlich treten Doppelbelichtungen beimtüdifdermeife immer bei ben iconften Aufnahmen auf; ferner befreit uns die Giderung gegen Doppelbelichtungen von technischen überlegungen, mas einer allgemein größeren Aufmerkfamfeit für das Motiv jugutekommt. Bei den Rleinkameras und den Apparaten mit gegenseitiger Film- und Berichluß-Sperre merben auf alle Falle auch "blanke" Regative vermieben: auferbem mird die Chufbereitschaft erheblich geforbert, da man ja nicht mehr auf die Beobachtung des Nummernfenfters angemiefen ift.

Co feben mir, daß die Giderung gegen Doppelbelichtungen bei ben Beiß Ifon Rameras uns wieder ein tuchtiges Stud pormarts gebracht hat auf dem Bege, das Arbeiten mit der Ramera immer einfacher zu gestalten.

Während der überseeische Tabak das schwere und kostbare But der Zigarre blieb, erfand der Orientale das Rraut für die Bigarette. Diefe Renntnisreichen Beinbauern hatten in ihren Landern die Conne und die Erde, auf der fie mit lang erprobter übung und Pflege altüberlieferter Züchterfünfte nach verfeinerten Genüffen fpurten, bis fie aus bem Gemächs das der Tollfirsche, dem Bilfenkraut und der Tomate verwandt ift, ein empfindfames, erlefenes Kraut geguchtet hatten, das eine pflandliche Vollendung ift. Aus fleinen und fostbaren Stedlingen wachsen jeden Frühling die Sträucher mit ihren ausgebrochenen Blütenknofpen und Seitentrieben meterhoch empor. Dann werden die Blätter gecrntet, getrodnet und ausgelesen. Go erichafft ber Drien tale den feinen, flitchtigen Rausch der Nerven, der burch haftigen Genuf und eilige Rurge beinah ichon gleichnishaft für das Jahrhundert der Luftmaschine ift. Gine gewaltige Induftrie hat sich dieser duftenden Bunder von gelb- ober braunfarbenen Tabafblättern bemächtigt und bereitet mit einer großartigen Umsicht und fast wissenschaftlicher Genauigkeit die dunnhäutige Ware für den Rauchgenuß. Und da fängt das genießerische Reich der Träumer an, der Ge schichten- und Legendenerzähler.

Ein arabisches Marchen berichtet, wie Uppowoe entstand. Mohammed. von einer Schlange gebiffen, fpie das ausgefogene Gift auf ben Boden; an diefer Stelle muchs ein Rraut aus der Erde, das die Bitterfeit des Echlangengahns und die Milde des Propheten in feinen Gaften mijchte.



#### Die Wiener Studentenspiele.

Großen Intereffes erfreuten fich im Rahmen der Studentenweltspiele die Schwimmwettbewerbe und das Runft = ipringen ber Studenten und Studentinnen. Beim Springen fowie beim 100 Meter-Rückenschwimmen der Frauen zeigte fich die deutsche itberlegenheit.

#### Ergebniffe:

100 Meter Ruden - Frauen: 1. Damerlang, 2. Beinbe, 3. Rraker (alle Deutschland).

100 Meter Kraul - Männer: 1. Abai-Nemes (Ungarn), 2. Buciani (Stalien).

200 Meter Bruft — Frauen: 1. Pollof (Deutschland), 2. Szigeti Bargo (Ungarn), 3. Heinze (Deutschland). 200 Meter Bruft

Runftsprin-en: 1. Balter (Deutschland) 144,08 Bunfte, 2. Aberholt (Deutschland) 141,46 Puntte, 8. Mant (Deutschland) 185,29.

3m Bafferball besiegten die Rialiener die Deutschen fnapp 4:8 (0:1). Nach anfänglicher Führung durch Strauß zeigten die Ftaliener eine bessere Zusammenarbeit.

#### Schwierigkeiten beim Segelfliegen.

Die Segelslugweitbewerbe stellten am ersten Tage den Teil-nehmern große Aufgaben. Bon den je zwei Segelsliegern aus Italien, Schweden, Ungarn und Deutschland sollte in Zielstreden-ilug über 55 Kilometer zurückgelegt werden. Die beiden Italienen und der Schwede Kinnmann konnten den Flug nicht durchsühren. Das Ziel erreichten lediglich die beiden Deutschen, und zwar Klinich in der Beitzeit von 57 Minuten und Meier in 1:22 Stunden.

#### Sarte Rämpfe im Tennis.

Dart umstrittene Begegnungen gab es bei den Tennistressen. Im Männereinzel schlug der Deutsche Egert nach zweistündigem Kampf den Italiener Scoti 4:6, 5:7, 6:3, 6:4, 6:1 und gelangte damit in die Borschlukrunde. Gleichfalls unter die legten Bier fam Piehner (Deutschland) nach einem 6:2, 6:3, 6:3-Sieg über Macklis (Ungarn). In die Vorschlukrunde des gemischten Doppels zogen ein Scilpassy und Terenczy (Ungarn) nach einem 6:4, 6:9-Sieg über Jankova und Jankov (Bulgarien) und Sprenger-Denker

(Deutschland) durch einen 6:3, 4:6, 6:3-Erfolg über Franzoni und Della Liba (Italien).
Im Bastetball gewann Ungarn mit 28:8 (6:2) über Peru und Italien mit 56:32 (26:19) über Bulgarien
Im Hoden famen die Deutschen zu dem überlegenen 2:0 (2:0)-Sieg. Auch im Handball war Deutschland klar überlegen, und Italien mußte sich 21:3 (2:0) geschlagen geben.

Ind Italien mittle fich 21.0 (2.00 geligengen Gorvath Siegerin. Im Florettsechten wurde die Ungarin Horvath Siegerin. Sie schlug die Deutsche Meyer 4:0. Meyer belegte wit 3 Siegen den aweiten Blat vor Kraus-Deutschland mit 2 Siegen, Zaeckel-Deutschland mit einem Sier und der Bulgarin Tamowa.

#### "Formidable" im Trodendod.

Loudon, 19. August. (PAT.) Rach Informationen der britifden Admiralität ift das Fluggeugmutterfciff Formidable" bei dem Stapellauf aus unbekannten Gründen leicht beschädigt worden, so daß jest bie Eventualität erwogen wird, bas Schiff in ein Troden = bod zu schleppen, um es einer genauen Untersuchung zu unterziehen.

Bir hatten über den verungliidten Stapellauf bereits furz berichtet, ju dem die Sanas-Agentur aus Belfaft noch folgendes erfährt:

"Laby Bood wollte in Begleitung des Luftfahrtministers Sir Kingslen Bood am Donnerstag die Taufe des neuen Blugzeugträgers "Formibable" vornehmen. Zwanzig Minuten vor bem für den Stapellauf vorgesehenen Zeitpunkt begann das Schiff auf der schiefen Chene in 8 Baffer zu gleiten. Gerade in dem Augenblid, in dem die Patin fich auf die Tribune begeben hatte, um bas Schiff zu taufen, begann es ploblich ju ichmanten, wobei die zahlreichen Stützen eine nach dem anderen zu= fammenbrach. Das Krachen und Berften der Streben verurfacte unter ben Bufchauern eine Panif. Gie hatten einen Augenblick den Eindruck, das Schiff werde auf die Menge stürzen. Der Stapellauf erfolgte an fich normal, aber zwanzig Personen, die durch die nicht vorgesehenen Bewegungen des Schiffes überraicht murden, erlitten Berlegungen durch Stüde der Pfeiler und berabfallende Nieten. Gine Frau ift im Spital gestorben. Rachbem bas Schiff ins Meer gelangt mar, murbe der Gottesdienst abgehalten, der vor dem Stapellauf hätte stattfinden follen.

# Birtschaftliche Kundschau.

#### Die Außenhandelsbesprechungen der 27. Deutschen Aftmeffe

Die bereits feit einigen Jahren vom Königsberger Megamt gusammen mit der Birtichaftstammer Oftpreußen durchgeführten zwischenftaatlichen Besprechungen fanden anläglich der 27. Deutawischenstaatlichen Besprechungen fanden anlählich der 27. Deutschen Ostmesse am zweiten Messetage statt. Gegenüber dem Borjahr war die Teilnahme aus den in- und ausländischen Birtschaftskreisen bedeutend gestiegen. Der Bert, der dieser Beranstaltung dur Bertiesung der Geschäftsbeziehungen beigemessen wird, erhellt schon darauß, daß an den gelamten Besprechungen vom Auswärtigen Amt Bortragender Legationsrat Dr. W in gen, der Leiter der Reichsstelle sür den Außenhandel, und Ministerialrat Poehl mann vom Reichswirtschaftsministerium teilnahmen, die sich an allen Verhandlungen aktiv beteiligten. Das Ausland hatte zu den heutigen Besprechungen, die am Bormittag die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen und am Rachmittag die nordischen Länder Schweden, Korwegen und Finnland bertrasen, zahlreiche Behördenvertreter und Wirtschaftsssishere entsandt.

Hir Citland sprachen Direktor Dr. Bendt vom Birtschaftsministerium und Landwirtschaftsrat Sööt von der Landwirtsschaftskammer Estland. Für Lettland Ministerialdirektor Svan ks vom Finanzministerium und Ministerialrat Elpers, der Chef der Handelsabteilung des Außenhandels-Departements, für Litauen Direktor Grnodis von der Handels-, Industries und Gewerbekammer Kowno. Am Nachmittag beteiligten sich am Meserat sur Schweden Kommerzrat Mat vom Königlichen Kommerzkollegium Stockholm, sur Norwegen Handelsrat Johannessen und Direktor Bogt vom Norwegischen Industries verband, sur Finnland Direktor Olin vom Finnischen Ins dustrieverband.

In den Außenhandelsbesprechungen, die von dem Direktor der Dentschen Ostmesse, Konsul Jonas, geleitet wurden, wurde der gegenwärtige Stand des deutschoofts und nordeuropätischen Geschäftsverkehrs behandelt. Anschließend an die Reserate nahmen die zahlreich anwesenden ins und ausländischen Kausseute zu den Sinzelfragen der sie interessierenden Länder Stellung. Bei allen Beteiligten kam der lebhaste Wund zur Erweiterung der deinen Beteiligten Geschäftswöglichseiten zum Ausdruck. Am stärften kam das Interesse des Auslandes an deutschen Produktionsmitteln zum Ausdruck, insbesondere an Landmaschinen aller Art. Hir bestimmte Textilien bestand in den Baltischen Staaten besonderes Interesse, desgleichen bestehen günstige Absahwöglichseiten sür Düngemittel. Bei Landmaschinen wurde der Wunsch nach einer weiteren Aupassung deutscher Maschinen an die Eigenart der Baltischen Staaten laut. Baltifchen Staaten laut.

Es wurde ferner festgestellt, daß das Clearingspitem in der letten Zeit den Bünschen der Kaufleute weitgehend angepaßt werden kounte, so daß im allgemeinen eine reibungslose Geschäftsabwicklung zu verzeichnen ist. Eingehend wurde auch die Frage des Bertreternachweises besprochen.

der 27. Deutschen Oftmeffe Die Außenhandelsbefprechungen haben erneut ben Beweis erbracht, daß die perfonliche Aussprache amischen den Bertretern der Außenhandelsbehörden und der Birtsichigen der Vericieren bet Angenhandersberdeten und Vel Leifer schaft der verschiedenen Länder der Förderung von Geschäften sehr dienlich ift. Insbesondere war ein verstärktes Interese für das Geschäft mit Standinavien sestanftellen, das durch die Beschickung der Königsberger Messe seine Geschäftsaussichten weiter verbessern

#### Der Ditmessebesuch der sowjetruffifchen Wirtschaftsbelegation.

Im Zusammenhang mit der Unterzeichnung des neuen Areditund Sandelsabkommens mit Sowietrußland ift es von Interesse, daß eine sowietrußland ift es von Interesse, daß eine sowietrußliche Birtschaftsdelegation sich zur Zeit in Königsberg (Pr.) zum Besuch der Ostmesse auföklt. Diese Delegation seht sich wie folgt zusammen: Botschäftssekretär der Botschaft in Berlin Fluanour, Kresseatung der Berliner Botschaft Emirnow, serner ans verschiedenen Abeeilungen der Berliner Sowiethandelsvertretung die Serren: Artemjew, Blochin, Strassdow, Artamanow und Muchin. Bährend Hern Ingelegenbeiten nach Berlin zurückbegeben hat, sind die übrigen Mitglieder dieser Delegation in Königsberg geblieben um der Messe einen eingebenden Besuch abzustatten.

Bie man von unterrichteter Seite hört, hat diese Desegation besonderes Interesse sin e Landwirtschaftliche Ausstellung gezeigt. Das gleiche gilt auch für die Technische Messe der der sowietrußische allegation haupssächlich Insperationen

treter der somjetrussischen Delegation hauptsächlich Informationen über den Saatzuchtbau, wie 3. B. in bezug auf Artosseln eine gezogen wurden, interessierte sie auf der Technischen Messe bestonders die Abteilung für Werkzeugmaschinen.

#### Sirmennachrichten.

ss Strelno (Strzelno). Zwangäversteigerung des in Strelno, Kreis Mogisno, belegenen und im Grundbuch Strelno, Band 11, Platt 1b—418, Inh. Eheleute Zygmunt and Warta Kassowiak, eingetragenen Stadtgrundstücks (Wohnhaus mit Anbau und Wirtschaftsgebänden, Gehöft, Dampsmühle mit Kesselhaus, Kemije, Gartenlanbe und Garten auf 0,14,80 Hetar) m 14. September 1939, um 11 Uhr, im Burggerickt. Schähungspreis 52 000, Bietungspreis 39 000, Kaution 5200 Zloty.

ss Ditrowo (Ditrów). Im ang sversteigerung des in Ditrowo belegenen und im Grundbuch Ditrowo, Blatt 36, Inh. Adam Lisiat, eingetragenen Stadtgrundstücks (Fronthaus mit einem Seiten- und Hofflügel, Birtschaftsgebäuden und Gehöft auf 0,05,80 Gektar) am 16. September 1939, um 10 Uhr, im Burggereicht. Schähungspreis 42 000, Bietungspreis 31 500, Kaution 4200 Anto

ss Gnesen (Gniezno). Zwangsversteigerung des in Gnesen, Breschenerstraße 6, belegenen und im Frundbuch Gnesen, Band 20, Blatt 663, Ind. Fgnacy Wabersti, eingetragenen Stadtgrundstücks mit einer Branerei und Seltersabrit, Wohnhaus, Gehöft und Land auf 0,72,69 Heftar, am 18. September 1939, um 10 Uhr, im Burggericht, Jimmer 20. Schähungspreis 56 500, Bietungspreis 42 875, Kaution 5650 Floty.

ss Wolltein (Wolfstyn). 3 wangsversteigerung des in Biosta belegenen und im Frundluch Bjosta, Band 1, Blatt 11, Jul. Bilbelm und Margarete Becksch, eingetragenen Landgrundstücks mit Bohnbaus und Birtichaftsgebäuden, Restauration und Bäckerei in Größe von 11,72,23 Heftar, am 18. September 1939, um 10.45 Uhr im Burggericht, Jimmer 8. Schähungspreis 30 828, Bietungspreis 23 121, Keutien 3082,80 Jloty.

ss Ditrowo (Ostrów). Zwangsvelikeigerung des in Ostrowo-Kepa belegenen und im Grundbuch Ditrowo, Blatt 313, Ind Zofia Wawrzstiewicz, eingetragenen Stadtgrundstücks (Front-wohnhaus mit einem Bohn- und Birtschäftsgebände und auf dem Gehöft ein kleines und großes Jandelsgebäude auf 0,20,28 Heftar) am 16. September 1939, um 11 Uhr, im Burggerickt. Schähungspreis 45 000, Vietungspreis 33 750 Kaution 4500 Joty.

ss Bollstein (Bolfatyn). 3 wan 5 ver st eigerung des in Kafdeger belegenen und im Grundbuch Kafdeger, Band 11, Blatt 418, Ind. Antoni und Marianna Banafzyf, eingetragenen hausgrundstücks (Bohnhaus, Stall und Schuppen au 0,12,31 Heftar) am 18. September 1989, um 11,30 Uhr, im Burggericht, Jimmer 8. Schähungspreiß 9805, Bietungspreiß 6536,66, Kaution 980,50 Atom

ss **Bosen** (Poznań). Zwang der keigerung des in Bujdzankowo belegenen und im Grundbuch Pujdzankowo, Band 3, Blat. 94, Inh. der Vorstand der Bank für Gewerbetreibende in Bosen, eingetragenen Stadtgrundklücks mit einer Billa, Einzämnung. Obte und Gemisiegarten, einer Pumpe und Bürgersteig ans Zementplatten, am 19. September 1939, um 10 Uhr, im Burggerickt. Jimmer 45. Schätungspreis 24 900, Bietungspreis 18 675, Kau ion 2490 Idoty.

ss Posen (Poznań). Iwangsversteigerung des in Geradz Kościelny, Kreis evien, belezenen und im Grundsuch Geradz Kościelny, Band 8, Blatt 56, Juh. Ignacy und Stanislawa Durczał, eingetragenen Landgrundsschäft mit einem Parterremoshnhaus Wirtichaitsgebänden, Gehöst, Ackeland und Wiesen in einer Gesantgröße von 17.84,21 Sektar, am 19. September 1989, um 11 Uhr, im Burggericht, Jimmer 45. Schähungspreis 25 600, Vietungspreis 19 200, Kautton 2560 Floty.

## Die französischen Petroleuminteressen in Oft- und Mitteleuropa.

Die Rüdmirfungen der Schaffung des Protektorats auf den Fortbestand der französischen Kapitalankagen in diesem Teil Europas machen sich mit einiger Verspätung auf allen Gedieten der wirtschaftlichen und sinanziellen Tätigkeit bemerkdar. Nach der Körretung der französischen Aktienmehrheit der französischen Skodabeteiligung und der kürzlich erfolgten übernahme der Brager Filtale der Zentraleuropäischen Länderbank, Paris, durch die Böhmische Escomptebank kenkt das Schicksal der von der französischen Fervleumgruppe Mad vp volfka (Franzaise Industrielle et Commerciale des Pétroles) dzw. von ihrer Filtale, der Voeische Franzaise des Pétroles de Tscheechoslovaquie, verwalteten Petroleuminteressen die Ausmerksamkeit auf sid. Die innere Lage diese keiteren Gesellschaft war ohnehin durch die verschiedenen Interessenbonklikte und die Gerichtsversahren über die Gültigkeit der Aktienpakete mit mehrsachem Stimmrecht ziemlich geschwächt. Die Notwendigkeit, diese Gesellschaft einer gründlichen Meorganisation zu unterziehen, machte sich sühlbar, devor noch wegen der Ereignisse vom März 1939 die Umgliederung der tichechoslowaquie durch den Konteken Interessen unumgänglich erschien. Das alte Projekt einer engeren Aulehnung an die Muttergesellschaft Madopolifatrat um so mehr in den Bordergrund, als inzwischen ein guter Teil der Petroleuminteressen den Kontenung des köcken des Pétroles de Tschechoslovaquie durch den Kohopolika-Gesellschaft verlegt wurde. An dand der Mitteilungen, der Mitoslungskie des Pétroles de Tschechoslovaquie gemacht worden sind, lassen sich were gestungen Gerachen Schechoslovaquie gemacht worden sind, lassen sich wie die "Kene Züccher Zeitung" schreibt, sest die Kischwirkungen der süngsen Ereitungen der Seitung ser Seitung ser Seitung ser Seitung ser Seitung ser Seiche Franzaise des Pétroles de Tschechoslovaquie gemacht worden sind, lassen sich wie die "Kene Züccher Zeitung" schreibt, sest die Kischwirkungen der züscherlichen Bester überblichen. beffer überblicen.

eiginge auf stefen Lett ver stanzolitzen kapitatinvelitetungen besser überblicken.

Rach der Septemberkrise 1988 sind verschiedene Aktiven der französischen Gesellschaft zwischen Polen, Deutschlieden dund und Ungarn aufgeteilt worden. Bon diesen Aktiven sind einige Benzinposten an Polen abgegangen, während das in Ungarn zusgesallene Gebiet etwa 40 Benzinposten und zahlreiche Angarn zusgesallene Gebiet etwa 40 Benzinposten und zahlreiche Angarebesände enthielt Auf das deutsche Staatsgebiet sind schon seit September 1988 relativ umfangreiche Anlagen der französischen Gesellschaft übergegangen: 71 Posten der Benzinverteilung, bedeutende Vorzäte und schließlich die Petroleumraffinerie von Mährischende Vorzäte und schließlich die Petroleumraffinerie von Mährischenden zusgenzen hatten die Ereignisse von Sood Tonnen Petroleum. Im ganzen hatten die Greignisse von Sobser produkten Index Vertroleum und Vorzenzeitung der Fetroleumindustrie (Bohrungen von Petroleum und Gas, Verarbeitung den Rassinage von Robser und Nebenprodukten, Berteilung und Berkauf von Vertigerzeugnissen) erstrecken, einen Um sa haus fall von rund 30 Prozent zur Folge. Immerhin war die französische Geseschlichaft auch nach der Septemberkrise von der Sossung erfüllt, das die im schecksischen Forderschen Intersien immer noch ein gut organissertes Ganzes bilden, zumal die Rassinerie von Währischschönberg schönberg schon seit einiger Zeit stills

gelegt und die Verarbeitung hauptsächlich von der großen Pe-troseumraffinerie besorgt wurde, welche die französische Interessen-gruppe in Breßburg besaß. Die Anpassung an die neuen Verhält-nisse ist zudem durch die übergabe der auf deutsches und ungarisches Gediet übergegangenen Aktiven an die Tochtergesellschaften der französischen Malopolika-Gruppe erleichtert worden.

französischen Malopolika-Gruppe erleichtert worden.

Die zweite Umwälzung, wie sie aus der Schassung des Protestorats Böhmen-Währen im März 1939 durch Deutschland hervorgegangen ist, versetzte dieser Anpassungspolitik einen harten Schlag. Rach der Abtrennung der Slowakei wurde die große Petrosleum raffinerie Preßburg, die mit modernen Eracking-Anlagen versorgt ist, von dem ganzen Interessenkomplez abgesschnitten. Dieses Berk konnte in der Slowakei nur einen kleinen Absamarkt sinden, während der ausgezwungene Export nach den anderen Hohatnang von eingeswungene Export nach den anderen Hohatsung von eingeswungene Export nach den ergeben hätte. Die Grube von Hod vn in besindet sich im deutschen Protektoratägebiet ebenso wie zahlreiche Benzinvorräte und Verteilungsstellen. Die Errichtung von Bollgrenzen zwischen dem Protektoratägebiet ebenso wie zahlreiche Benzinvorräte und Verteilungsstellen. Die Errichtung von Bollgrenzen zwischen dem Protektorat und der Slowakei bereitete der inneren Einheitlichkeit des ganzen Interessen und Produktionse ein Einde und kellte die Beiterexistenz der Produktionse und Verstriebsorganismen der französischen Gruppe in Frage.

Die Angliederung der gesamten Aktiven der Société Fran-

En de und stellte die Weitereristenz der Produktions- und Vertriebsorganismen der französischen Eruppe in Frage.

Die Angliederung der gefamten Aktiven der Société Francaise des Pétroles de Tschechoslovaquie an die Malopolfta-Gefellschaft erscheint als eine natürliche Holge der Vorgänge in Mitteleuropa. Der Malopolfka-Konzern besitzt in der Nova- Dl- und Brenn ftoffge esellschaft viene eine Beteiltzung von 80 Prozent des Aktienkapitals, und dieser Umstand ersteichterte die ihernahme der auf deutsches ham slowarliches Sobeitsgebiet übergegangenen Anlagen der nunmehr aufgelösten Société Française des Pétroles de Tschechoslovaquie. Die ganze Operation zielt auf eine Konzentration der Interessen des französsichen Malopolfka-Konzerns ab, dessen wichtig ft Aktiven in Kolen Malopolfka-Konzerns ab, dessen wichtig ft Aktiven in Kolen Deutschen Tochtergesuschaft des Konzern würde auf diese Weise eine karke Erweiterung erfahren, was unter Umständen auch Anlaß zu einer allgemeinen Abstöhung der deutschen Aktiven der Malopolfka-Gruppe geben könnte. Das Aktienkapital der Malopolfka-Gesellschaft wird im Insammenhang mit der Einstringung der Sacheinlagen der tschechositäten Umsang der Kapitalersbhung erklärt sich aus der Tatsache, das die Malopolfka-Gesellschaft bereits im Besitze eines großen geftienvakeis war. Außerdem mag beachtet werden, daß das Aktienkapital der Société Française des Pétroles de Tschechoslovaquie mit 75 Millionen Frank die Malopolfka wird in der Kank dieser invollerien Raksinerie von Bratiklava iets die unklage in dar

Lank dieser Angliederung an die Malopolska wird an Stelle der isolierten Raffinerie von Bratislava jest die unlängst in der Umgebung von Bien gebaute Raffinerie mit einer Produktions-kapazität von 50 000 Tonnen jährlich die Verteilungsstellen in Mähren und Böhmen mit Benzin versorgen können.

#### Geldmarkt.

Maridianer Sörfe vom 23. Ananit. Umfats. Bertauf — Rauf. Belgien 90.00, 89.78 — 90.22, Belgrab —, Berlin 212.54, 212.01 — 213.07, Bubaveit —, Bufareft —, Danzig —, 99.75 — 100.25, Evanien —, Holland 285.50, 284.79 — 286.21, Ravan —, Ronitantinopel —, Rovenbagen —, 110.92 — 111.48 Condon 24.92, 24.85 — 24.99, Newport 5.32, 5.30 % — 5.33 %, Oslo 125.10, 124.78 — 125.42, Baris 14.12, 14.08 — 14.16, Braa —, —, —, —, Miga —, Sofia —, Stock folm 128 50, 128.18 — 128.82, Schweiz 120.25, 119.95 — 120.55, Selfingfors —, 10.95 — 11.01, Italien —, 27.89 —

Berlin, 23. August. Amtliche Devifenkurse. Newvord 2.491—2.495, London 11.655—11.685, Holland 133.52—133.78, Norwegen 58.57—58.69, Schweben 60.11—60.23, Belgien 42.06—42.14, Italien 13.09—13.11, Frankretch 6.598—6.612, Schwetz 56.26—56.38, Brag — Danzig 47.00—47.10,

Effetten -Börfe.

| effettett-Obtjet                                               |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Bosener Effetten-Börse vom 23. August.                         |  |  |  |  |
| 5% Staatl. Konvert. Anleihe 100 zi)                            |  |  |  |  |
| 5% Staatl Ronnert. Anleibe: arößere Stüde —                    |  |  |  |  |
| mittlere Stüde — — — — — — — — — — — — — — — — —               |  |  |  |  |
|                                                                |  |  |  |  |
| 4% Prämien=Dollar-Anleihe (S. III)                             |  |  |  |  |
| 4½% Obligationen der Stadt Poien 1926                          |  |  |  |  |
| 24% Ohliggtinnen der Stadt Poien 1929                          |  |  |  |  |
| 5% Rigardhr der Reftmoln, Kredit-Gel. Wolen II. Cm.            |  |  |  |  |
| 50/ Ohlicationan der Com = Predithant (100 ()=31)              |  |  |  |  |
| 11/0/ ungait Platinforther & Rol Mith. 1. (8. 11. 6m. 21.00 2. |  |  |  |  |
| 41/2% Bloty- Pfandbriefe der Posener Landichaft Serie I -      |  |  |  |  |
| großere Stude                                                  |  |  |  |  |
| mittlere Stilde                                                |  |  |  |  |
| fleinere Stücke 56.00 B.                                       |  |  |  |  |
| 4% Konvert. Pfandbriefe der Posener Landschaft 40:50 +         |  |  |  |  |
| 3% Investitions-Unleihe I. Emission 85.00 G.                   |  |  |  |  |
| II. Emission                                                   |  |  |  |  |
| Bant Cutrownictwa (extl. Divid.)                               |  |  |  |  |
| Bant Polifi (100 zl) ohne Coupon 8% Div. 1937 100.00 G.        |  |  |  |  |
| Biechein. Fabr. Usap. 1 Cem. (30 Zi)                           |  |  |  |  |
| S. Cegielst                                                    |  |  |  |  |
| 4% Monipoloterunasamiene                                       |  |  |  |  |
| 4%% annerpointing antelog                                      |  |  |  |  |
| Luban-Wronti (100 zł)                                          |  |  |  |  |
| Herzseld & Bistorius                                           |  |  |  |  |
| Tendens: ruhig.                                                |  |  |  |  |
| 01                                                             |  |  |  |  |

Tendeng: rubig.

Warichauer Cffekten=Börie vom 23. August.

Feitverzinsliche Wertvaviere: 3 proz. Krämien-Inveit. Anleibe I. Em. Stiick 70.00, 3 prozentige Kräm. In. Anv. Anv. Anteibe I. Em.
Serie —, 3 prozentige Kräm. In. II. Em. Stiick 69.00,
3 proz. Kräm. In. II. Em. Serie —, 4 prozentige Konl. Anteibe I. Em.
Kräm. Ant. Serie III Stiick 36.00, 4 prozentige Konl. Ant.
1936 61.25 – 60.50 — 60.50, 4 proz. Staatliche Im. Anteibe 1937
60.50, 5 proz. Staatl. Konn. Anteibe 1924 63.00 — 62.00 — 60.00,
5 proz. Krandbriefe der Staatl. Bank Kolny Serie I-II 81,
5 proz. Krandbriefe der Staatl. Bank Kolny Serie III 81,
5 prozentige Krandbriefe der Landeswirtschaftsbank II. Em. 81,
5 proz. Krandbriefe der Landeswirtschaftsbank II. Em. 81,
5 proz. Kom. Obligat. der Landeswirtschaftsbank II. Em. 81,
5 proz. Kom. Obligat. der Landeswirtschaftsbank II. Em. 81,
5 proz. Kom. Obligat. der Landeswirtschaftsbank III. Em. 81,
5 proz. Kom. Obligat. der Landeswirtschaftsbank III. Em. 81,
5 proz. Rom. Obligat. der Landeswirtschaftsbank III. Em. 81,
5 proz. Rom. Obligat. der Landeswirtschaftsbank III. Em. 81,
5 proz. Rom. Obligat. der Landeswirtschaftsbank III. Em. 81,
5 proz. Rom. Spligat. der Landeswirtschaftsbank III. Em. 81,
5 proz. Rom. Spligat. der Landeswirtschaftsbank III. Em. 81,
5 proz. Rom. Spligat. der Landeswirtschaftsbank III. Em. 81,
5 proz. Rom. Spligat. der Landeswirtschaftsbank III. Em. 81,
5 proz. Rom. Spligat. der Landeswirtschaftsbank III. Em. 81,
6 prozentige L. B. Tow. Kreb. der Stabt Kodz 1933 —, 5 prozentige L. Rom. Rreb. der Stabt Rodz 1933 —, 5 prozentige L. Row. Rreb. der Stabt Lodz 1933 —, 5 prozentige L. Row. Rreb. der Stabt Rodz 1933 —, 5 prozentige L. Row. Rreb. der Stabt Rodz 1933 —, 5 prozentige L. Row. Rreb. der Stabt Rodz 1933 —, 5 prozentige L. Row. Rreb. der Stabt Rodz 1933 —, 5 prozentige L. Row. Rreb. der Stabt Rodz 1933 —, 5 prozentige L. Row. Rreb. der Stabt Rodz 1933 —, 5 prozentige L. Row. Rreb. der Stabt Rodz 1933 —, 5 prozentige L. Row. Rreb. der Stabt Rodz 1933 —, 5 prozentige L. Row. Rr

Bank Polifi-Attien 102.00, Lilpop-Attien . 8.25, Zyrardow-

#### Broduftenmarkt.

Tas Eureau der Cetreides und Warenbörse Warschau errechsete Turchichnittspreise der Kauptgetreidearten für die Zeit om 14. bis 20. August 1939 wie folgt (für 100 kg netto Ziotn):

| Mutite                                                             | या वात्रवात                                         | monnen                                                                     | Gerite 1    | whilet                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Barichau Bromberg Pojen Gublin Rowno Wilna Rattowik Rrafau Cemberg | 18.32 18.25 20.04 18.31 19.80 20.25 20.49 18.32 1/2 | 13.00<br>13.17½<br>12.62½<br>12.52½<br>12.52½<br>12.52½<br>13.95<br>12.52½ |             | 16.10<br>15.27½<br>13.50<br>17.06<br>13.02½<br>16.21<br>15.10<br>16.94<br>14.97½ |
|                                                                    | slandsmi                                            | arfte:                                                                     |             |                                                                                  |
| Perlin                                                             | 13.751/2                                            | 11.12                                                                      |             | 10.14                                                                            |
| Prag                                                               | _                                                   |                                                                            | _           |                                                                                  |
| Brünn<br>Danzig<br>Bien                                            | =                                                   | 14.35                                                                      | 18.21       | Ξ                                                                                |
| Liverpool                                                          |                                                     |                                                                            |             | _                                                                                |
| Pondon                                                             | 1                                                   | _                                                                          | _           | _                                                                                |
| Newport                                                            | 13.07                                               | 8.291/2                                                                    | 12.28½      | 11.50                                                                            |
| Buenos-Aires                                                       | 1 12.18                                             | -                                                                          | THE RESERVE | 7.26                                                                             |

Amtliche Notierungen der Iromberger Getreibebörse vom Angust. Die Breise lauten Barität Bromberg (Waggon-

23. August. Die Preise lauten Partiät Bromberg (Vaggon-ladungen) sir 100 Kilo in Idon; Stony, Standards; Roggen 706 g.s. (120,1 f. h.) zuläsisch 1% Un-reinigkeit, Weizen 746 g.s. (126,7 f. h.) zuläsisg 2% Unreinigkeit, Heizen 746 g.s. (126,7 f. h.) zuläsisg 2% Unreinigkeit, Heizen 746 g.s. (126,7 f. h.) zuläsisg 2% Unreinigkeit, Heizen 746 g.s. (126,7 f. h.) zuläsisg 2% Unreinigkeit, Gerste 673–678 g.s. (114,1–115,1 f. h.) zuläsisg 1% Unreinigkeit, Gerste 644–650 g.s. (109–110,1 f. h. zuläsisg 1% Unreinigkeit.

| (105-110,1 1. n. Juning 1% unremigien. |                                 |                      |             |  |  |
|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|--|--|
|                                        | Nicht preise:                   |                      |             |  |  |
|                                        | Roggen 12.50-12.75              | Biktoria-Erbsen      | 31 00-35 00 |  |  |
|                                        |                                 |                      |             |  |  |
|                                        |                                 | Folger=Erbsen        |             |  |  |
|                                        | Braugerste                      | Sommerwiden          |             |  |  |
|                                        | Gerite 673-678 g/l. 15.50-15.75 | Winterwiden          | -,-         |  |  |
|                                        | " 644-650 g/l. 15.00-15.25      | Beluichten           |             |  |  |
|                                        | Mintercerite                    | gelbe Lupinen        |             |  |  |
|                                        | Safer 14.50-15.00               | blaue Lupinen        |             |  |  |
|                                        |                                 | mane Supmens         |             |  |  |
|                                        | Roggenmehl: 30% m. Sact         | Serradelle           |             |  |  |
|                                        | 30% m. ont.                     | Sommerraps           |             |  |  |
|                                        | 1A0-55% m. Gad 21.50-22.50      | Winterraps           | 47.00-48.00 |  |  |
|                                        | 0% 20.50-21.00                  | Winterriibsen        | 46.00-47.00 |  |  |
|                                        | (ausschl. für Freist. Danzig)   | Peinfamen            |             |  |  |
|                                        | H gennachmehl                   | Senf                 |             |  |  |
|                                        | 95% m. Sad . 18.00-18.50        | blauer Mohn          | 62.00-66.00 |  |  |
|                                        | W zenmebl: m. Sad               |                      |             |  |  |
|                                        | The anna Markarenachi           | Rotflee,ger.97%      |             |  |  |
|                                        | We zen-Auszugmehl               | Rotflee, roh, unger, |             |  |  |
|                                        | 0-30% 38.50-40.50               | Weinflee, 97% ger.   |             |  |  |
|                                        | 0-35% 37.50-39.50               | Weikflee, rob        |             |  |  |
|                                        | 1 0-50% 35.50-37.50             | Schmebent lee        |             |  |  |
|                                        | IA 0-65% 33.00-35.00            | Gelbklee, enthitlst  |             |  |  |
|                                        | 1135-65% 28.50-30.50            |                      |             |  |  |
|                                        |                                 | Wundflee             |             |  |  |
|                                        | Weisenschrotnach-               | engl.Rangras         |             |  |  |
|                                        | mebl 0-95% 26. 0-27.50          | Tomothe, ger         |             |  |  |
|                                        | Roggentleie 9.75-10.50          | Leinfuchen           | 21.50-22.00 |  |  |
|                                        | Beizentleie, fein . 10.50-11.00 | Rapstuchen           | 12.75-13.25 |  |  |
|                                        | " mittelg. 9.75-10.25           | Sonnenblumen-        |             |  |  |
|                                        | " arob. 10.75-11.25             | fuchen 40/42%.       |             |  |  |
|                                        | Gerstenkleie 11.25-11.75        | Caralla Fanta Flates |             |  |  |
|                                        | Optitettete 11.25-11.75         | Speisekartoffeln .   | 2.50-3.00   |  |  |
|                                        | Gerstengrüte, fein 29.00-30.00  | Roggenstroh, lose.   | O OO O MO   |  |  |
|                                        | " mittl. 29.75–30.75            | gepr.                | 3.00-3.50   |  |  |
|                                        | Perlgerstengrüte. 41.00-42.00   | Reteben, lofe        | 0.20-0.70   |  |  |
|                                        | Feld-Erbsen                     | " gepr               | 5.75-6.25   |  |  |
|                                        | Tendens: Bei Roggen, Wet        | ans Clauble Galan    |             |  |  |
|                                        | Leunenty. Ser aroundent, Toll   | ven, werne, water,   | hougemmen,  |  |  |

Beizenmehl, Roggentleie, Beizenfleie, Gerftenfleie, Bullen-

| Trumien and factoristics.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |      |               |       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|-------|--|--|
| Institution and in the Indiana de la constant de la |                |      |               |       |  |  |
| Roggen 1751 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gerstenflete   | - t  | Safer         | 210 t |  |  |
| Beizen 755 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Speisekart     | - t  | Pferdebohnen  | - t   |  |  |
| Brangerite T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | - t  | Roggenstrob.  | - t   |  |  |
| a) Einheitsg 861 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Saatkartoffeln | - t  | Weizenstroh . | - t   |  |  |
| b) Winterg — t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | - t  | Haferstroh    | -t    |  |  |
| Giprite t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mohn, blau.    | 30 t | gelbe Lupinen | - t   |  |  |
| Programmehl. 38 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Netsebeu       | 25 t | blaue Lupinen | - t   |  |  |
| moizonment . 22 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mibien         | - t  | Rapstuchen    | - t   |  |  |
| mift = (Erbien t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Leinkuchen     | 32 t | Peluschken    | - t   |  |  |
| Rolaer-Erbien -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raps           | 71 t | Widen         | 46 t  |  |  |
| Arhion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Winterraps     | - t  | Connenblu:    |       |  |  |
| Mnogenflete . 92 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |      | mentuchen.    | - t   |  |  |
| Weizentleie · 14 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Buchweisen     | - t  | Buderrüben    | - t   |  |  |
| (Hefamtangebot 3989 t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |      |               |       |  |  |

Amtliche Notierungen ber Posener Getreibeborse vom 23. August. Die Preise versteben fich für 100 Kilo in Bloty

|                                | Richtr        | reife:              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weizen                         | 18.00-18.50 1 | blaue Lupinen       | -,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Roggen                         | 12.25-12.50   | Serradelle          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Braugerste                     |               | Winterraps          | 46.50-47.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gerite 700-720 g/l.            |               | Sommerrans          | 44.50-45.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| werne more en                  | 15 05 45 75   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 673-678 g Л.<br>638-650 g Л. | 15.25-15.75   | Winterrübsen        | 7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " 638-650 g/l.                 |               | Leinsamen           | 20 00 07 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wintergerste                   | 10 00         | blatter Mohn        | 60.00-65.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Safer I 480 g/l                | 13.00-14.00   | Genf                | 40.00-45.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Safer II 450 g/l.              |               | Rottlee 95-97%      | -,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Weizenmehl:                    |               | rober Rottlee       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10-35%                         | 38.00-40.00   | Infarnattlee        | 75.00-85.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10-50%                         | 35 25-37.75   | Schmebenflee        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IA 0-65% · · · · ·             | 32.50-35.00   | Gelbklee, enthülft. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| II 35-50% · · · · ·            | 31.25-32.25   | " nicht enth        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 35-65%                      | 28.25-30.75   | Rangras, engl       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| II 50-60%                      | 26.75-27.75   | Inmothe             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IIA 50-65%                     | 25.75-26.75   | Leinfuchen          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TT CO CEO/                     | 24.25-25.25   |                     | 10 -0 10 -0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| II 60-65%                      | 20.25-21.25   | Rapstuchen          | 12.00 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| III 65-70% · · · ·             | 20.40 61.40   | Sonnenblumen:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Roggenmebl:                    | 22.00-22.50   | tuchen 42-43%.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0-30%                          | 24.00-22.00   | Sojaschrot          | 7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10-50%                         | 20.50-21.00   | Speise*artoffeln .  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IA 0-55%                       | 20.50-21.00   | Fabriffart. p. kg % | 4 = 0 7 ===                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rartoffelmehl                  | 04.00 0= 00   | Weizenstroh, lofe.  | 1.50-1.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "Superior"                     | 34.00-37.00   | " gepr              | 2.25-2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Weizenfleie, grov.             | 11.00-11.50   | Rogrenstrob, lose.  | 1.75-2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| " mittelg. ·                   | 9.75-10.50    | " gepr.             | 2.75-3.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Roggenfleie                    | 9.75-10.75    | Haferstrob, lose    | 1.75-2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Geritentleie                   | 11.25-12.25   | " genr              | 2.25-2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Biktoria-Erbsen                | 31 00-35.00   | Ge stenstrob, lose. | 1.50-1.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Folger=Erbsen                  |               | genr.               | 2.00-2.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sommerwiden                    |               | Heu, bie nen .      | 5.00-5.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beluichten                     |               | " gepreßt           | 6.00-6.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Winterwicken                   |               | Regelen, loie (neu) | 5.50-6.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rethe Lupinen                  |               | eprest.             | 6.50-7.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tello Supinerio                |               | COT 6 Marrie 2      | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
|                                |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Gefanttunsiak 2750 t, davon 895 t l'oggen, 383 detsen, 425 t Gerste, 95 t Safer, 696 t Moblenvradulte 236 T merete 20 t Sutternuttel. Tendenz bei Roggen schwach, bei Leizen, Gerie, Hählenvrodulten, Sämereten und Futtermitteln